# CHILLIAN SHILE



herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der 115DAP.

## Die kolonialreiche vor dem Welthriege



Das deutsche Bolf ist eines der altesten Kulturvölker Europas. Sein Beitrag zur menschlichen Zivilisation beruht nicht auf einigen Phrasen von Politikern, sondern auf zeitlosen Leistungen, und zwar positiven Leistungen. Es hat genau das gleiche Recht an der Erschließung dieser Welt teilzuhaben, wie irgend ein anderes Bolk.

Der Subere in der Reichstagerede vom 30. Januar 1930.

| Inhalt diefer Folge:                                                       |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Beichsteiter, beneral Mitter non Epp :<br>Deutschlands kotoniale Forderung | <br> | <br>29 |
| Das Becht auf Kolonien                                                     |      |        |
| Kolonien - Begriff und Entwicklung                                         |      |        |
| Or. 3. 6. Grumbsch:<br>Pleue Kolonialpolitik                               |      |        |
| Oc. g. w. Bouer: Ginngebung des kolonialen Gedankens                       |      |        |
| Deutsche Kolonialbewegung heute                                            |      |        |
| E. Stubent:<br>Unfere Kolonien                                             |      |        |
| Oc. Eins Eribach Totob.<br>Unfer Kompf gegen die Kolonialfchuldlüge        |      |        |
| Mountes Damite:<br>Die Entwicklung unferer Golonien bis 1914               |      |        |
| Kolonial-Geschichtstabelle                                                 |      |        |
| A. himpedi:<br>Das Programm wird erfüllt                                   |      |        |
| Das deutsche Buch                                                          | <br> | 32     |
|                                                                            |      |        |

Preis bicfes Beftes 15 Hpf.

Berlin, VI. Jahrgang 8. Folge 1939

## Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

Das deutsche Wolf hat sich einst ein Kolonialreich aufgebaut, ohne irgend jemand zu berauben und ohne irgendseinen Wertrag zu verletzen. Und es tat dies ohne einen Krieg. Dieses Kolosnialreich wurde uns genommen. Die Begründungen, mit denen heute versucht wird, diese Wegnahme zu entschuldigen, sind nicht stichhaltig.

(Benden)

Erstens: "Die Eingeborenen wollen nicht bei Deutschland sein." Wer hat sie gefragt, ob sie bei jemand anderem sein wollen, und wann sind überhaupt die kolonialen Völker befragt worden, ob sie bei den früheren Kolonialmächten zu sein Lust und Liebe besäßen?

Zweitens: "Die deutschen Kolonien sind von den Deutschen gar nicht richtig verwaltet worden."

Deutschland hat diese Kolonien erst wenige Jahrzehnte worher ershalten. Sie wurden mit großen Opfern ausgebaut und waren in der Entwicklung begriffen, die heute zu ganz anderen Resultaten geführt haben würde wie etwa im Jahre 1914. Aber immerhin waren die Kolonien durch uns doch so entwickelt, daß man sie für wert genug hielt, um uns in blutigen Kämpsen entrissen zu werden.

Drittens: "Diese Kolonien besäßen gar keinen wirklichen Wert." Wenn bies der Fall ist, bann wird diese Wertlosigkeit ja auch für die ans deren Staaten zutreffen, und es ist nicht einzusehen, weshalb sie uns bann trotzem vorenthalten werden.

Im übrigen: Deutschland hat niemals Kolonien gefordert zu militärischen Zweden, sondern ausschließlich zu wirtschaftlichen.

Es ist flar, daß in Zeiten einer allgemeinen Prosperität der Wert eines bestimmten Gebietes sinken mag, es ist aber auch ebenso klar, daß in Zeiten der Not eine solche Bewertung eine sofortige Anderung erfährt. Und Deutschland lebt heute in Zeiten eines schweren Kampses um Lebensmittel und Rohstosse. Ein genügender Einkauf wäre nur denkbar bei einer sortgesehten und dauernden Steigerung unserer Aussuhr. Also wird die Forderung nach Kolo-nien in unserem so dicht besiedelten Land als eine selbst verständliche sich immer wieder erheben. Der Sührer, Reichstagsrede 30. 1. 1937

## entschlands koloniale fordering

Die Rudforberung ber beutiden Rolonien burch ben Jührer ift eine Wieberholung ber geschichtlichen Situation, die beftanb, als Bismard bie Rolonien erwarb.

Im Berlaufe bes gewaltigen, bevölkerungsmäßigen, induftriellen und politischen Auffliegs hatte
Bismard die von Raufleuten und weitsichtigen Polititern als notwendige Ergänzung erkannten Gebiete unter den Schut des Reiches gestellt. Bereits
domals mußte Bismard wohlausgedachte politische Schachzuge tun, um ben Widerstand Englands gegen
jede, auch die lebensnotwendige und berechtigte Ausbehnung unferes Wolfes zu überwinden. Es war zu
nicht geringem Teil eine geschiebte Ausnuhung innenund außenpolitischer Schwierigkeiten Broßbritanniens, unter benen es ihm gelang, zu verhindern,
daß Großbritannien sich unserem friedlichen Erwerb
toloniglen Raumes gewaltsam widersehte.

In jenen Zagen icon begann die dann fletig gunehmende Giferfucht Englands, und biefe murbe bie Telebtraft einer Politit, die gum Belttrieg führte und gu bem viel ichlimmeren Berjailles, bas jum Kennwort für die genecinfte und in der Geschichte ohne Beifpiel daftebende Berlehung des Wölterrechts geworden ift.

In Berfailles wurden uns neben all jenen anberen Entrechtungen bie Rotonien genommen, obwohl man uns gur Nieberlegung ber Baffen durch einen völkerrechtlich bindenben Bertrag bewogen batte, ber unter anberem die ausdrüdliche Zuficherung einer freien, weitherzigen und unbedingt unparteiischen Schlichtung der kolonialen Ansprüche authielt.

Einer unserer prominenteften Begner im Belttrieg, Woodrow Bilfon, Prafibent der Bereinigten Staaten von Mordamerita, hatte 14 Puntte
ale "Programm bes Beitfriebens" vor bem Kongreß am 8. Januar 1918 befanntgegeben. Diese
Bebingungen hatte er am 11. Juli in Mount
Bernon und am 27. September in Dem Port einbeutig erläutert.

Puntt 5 biefer 14 Puntte fab eine "freie, weitbergige und unbedingt unparteifiche Schlichtung der tolonialen Anfpruche" vor. Bor bem Rougreß fügte Wilfon am 11. Februar bingn, des alle Fragen fo geregelt werben müßten, baß bie Berbeiführung eines Friedens von Dauer am mahricheinlichften fei. Bolter und Provinzen bürften nicht verschachert werben. In Mount Bernon prollamierte er, teine territoriale Regelung bürfte auf Grund bes materiellen Interesses ober Botteils irgendeiner Nation erfolgen. Alles, so tommentlerte Wilfon seine Ausführungen im September in New Port, milfe von einer unparteisschen Gerechtigkeit geleitet sein.

Dach einem Motenwechiel ber beutiden Regierung mit bem Prafidenten Wilfon im Ottober 1918 (deutscherfeits: 3. und 12. Oftober 1918) über bie 14 Puntte ale Friedensgrundlage gaben bie verbunbeten Regierungen offiziell burch bie Dote bes ameritanifden Staatsfetretars Laufing vom 5. Plovember 1918 ber beutiden Regierung Annvort: Sie feien bereit, "auf Grund ber in ber Kongreg. botichaft bes Prafibenten vom 8. Januar 1918 auf. gestellten Friedenebebingungen und ber in feinen fpateren Unfpruden verfunbigten Grunbfage einer Museinanderfegung mit ber Regierung Dentichlands Frieden gu ichliefien". Dit ber beutiden Annahme diefer Dote war ein rechtsgültiger Bertrag abgeichloffen. Anf Grund biefer vollerrechtlichen Ib. madung bat Deutschland bie Waffen niebergelegt in bem Glauben an die Beltung ber Bertrage.

Es ift nicht fo, wie es heute Begner gern hinftellen möchten, baß bie 14 Puntte und die übrigen Prollamationen Wilfons als ein vages und
unverbindliches Verlprechen Wilfons anzusehen
wären, das für die alliterten und affoziierten Mächte
rechtlich ohne Bebeutung fei. Diefer Versuch, den
burch die Mote Lanfings geschloffenen Friedensvertrag zu verleugnen, verdeutlicht nur den ungeheuerlichen Bruch des geschriedenen und ungeschriebenen Nechtes der Wölfer baburch, daß die rechtlich
sanktionierten Bersprechungen im Diktat von Verfailles einsach beiseitengesett wurden.

Auf biefen Worfriedensvertrag bin wurde Baffenftillftand geichloffen, ging Dentichland barauf ein, bie Waffen niederzulegen und auf der Beft- und Subfront feine Beere in Rudmarich nach Deutichland zu feben.

Deutschland tat bamals etwas, was 20 Jahre ipater ein anberer Prafident ber Bereinigten Staaten

glaubte, thin wieber anraten ju muffent in ben Berbanblungsfaal gu tommen und feine Baffen mitjubringen.

Als biefes Deutschland im Jahre 1919 feinen Rriegegeguern maffenlos gegenüberftanb, tam bie wahre Befinnung an ben Lag, erhielten Sag unb Bernichtungewille ber Gegner freie Babn:

Aus der jugenderten freien, weitherzigen und unbedingt unparteilichen Schlichtung ber bollerrechtlich verbrieften Rolonialanspruche wurde unter Bebrobung eine toloniale Entrechtung, eine Entmunbigung und eine Chrentrantung bes beutichen Boltes. Deutschland murbe mit vorgehaltener Piftole gezwungen, ben Bergicht auf feine Relouien gu unterfchreiben. Gie murben unter bie "Bormunde ichaft fortgeichrittener Mationen geftellt", Die wie man fagte - "auf Grund ihrer Bilfsmittel und ihrer Erfahrungen imftanbe und bereit find, eine folde Berantwortung auf fich ju nehmen unb biele Bormunbichaft als Beauftragte und im Damen bes Bolterbundes ju führen baben".

Diefer Betrug entiprach ben Bebeimvertragen, bie Grofibritannien 1915 bereite abgeichloffen batte, um mit Dilje von Bundengenoffen ben Rrieg meiterführen gu tonnen. Um biefe Bebeimabmachung im Begenfag ju ben vollerrechtlich bindenben - über Bilfon gegebenen - Berfprechen ju vollzieben, nahm es die Buflucht gur Breuelluge. Dotumente waren geschaffen worden, aus benen bie Unfabigteit Deutschlands bervorgeben follte, nicht entwidelte Bolter ju beberichen. Die Luge murbe geichaffen als Begrundung für bie toloniale Entmundigung; bas Manbatsinftem als Grunblage ber Dechte. bengung und ale Musrebe gegenüber bem von Berfailles entfaufchten Friedensmacher Willon,

Und bas alles, um ein icon vor bem Kriege ins Auge gefahtes Rriegsziel gu erreichen: ble Beg.

nahme unferes Rolonialbefiges und bie Ginberleibung in bas an fich icon übergroße Empire - wie der Fuhrer fo icharfblidend in feiner Rebe in Raffel dargetan bat und beute bolinmentarifch festfleht. Für und aber murbe bie Schuld lugenhaft erfunben, une ben eigenen Raub und Angriffemillen ber Ententemachte ju verbeden.

Dieje Rolonialiculbluge ift nicht nur eine noch bestebende beispiellofe Ehrenfrantung unferes Woltes; fie ift als Begrunbung ber tolonialen Entmundigung vollterrechtlich unmöglich. Denn vor 1919 hatte fich in ber Belt teine berechtigte Stimme gegen Deutschlands Rolonialverwaftung erhoben wohl aber gegen bie anberen Bolfer. Wann und wo wurde jeboch vor ober auch nach bem Kriege bavon gesprochen, einem Bolfe wegen angeblicher Bermaltungsmangel fein Eigentum ju entziehen? Die! Und fpricht etwa beute bie bemofratifche Welt davon, England bas Dtanbat über Palaftina gu entzieben - wo boch bie Unfabigfeit, Araber gu regieren, offentunbig ift!?

Luge, Beidempfung und Entmundigung aber brachten fur bie Gleger obenbrein einen enormen Gemiau.

Uber bie Manbatsvermaltung mar ber Ausweg gefunben, ben gewaltigen Wert bes beutichen Rolonialbesiges nicht auf bas Reparationetonto ju

Coviel jum geschichtlichen Morgang, jur Rechtslage und jum Betrug, ber mit ber Gewalt bes Dittats am beutiden Bolle begangen murbe. Deben dem juriflischen Unipruch gibt es aber noch einen gewaltigen moralifden, ben Deutschland auf fein toloniales Eigentum bat, aus feiner tatfachlichen Rultue- und Zivilifationeleiftung in feinen Rolos nien, ale Ausfluß feiner Rolle als Rulturnation. Die gange Schwere ber Entrechtung und Bergewaltigung Deutschlands burch Berfailles, bie

"Um übrigen gibt es in unserer Wirtschaft nur eine einzige Frage, die uns feit Jahren fortgeseht mit Schwersten Corgen erfüllt: es ift eine Schwierigfeit unserer Lebensmittelverforgung. Der deutsche Lebensraum ift ohne toloniale Ergangung zu flein, um eine ungestörte, sichere, dauernde Ernährung unseres Bolfes zu garantieren.

Rein anderen Bolt tann eine großere Leiftung auf diefem Bebiet aufweifen ale wie . . . Allein, es ift ein auf die Dauer unerträglicher Bedante, Jahr fur Jahr vom Jufall einer guten oder Schlechten Ernte abhängig zu sein. Es ift daher die Forderung nach einem dem Reich gehörenden Kolonialbesity eine in unserer wirtschaftlichen Not begrundete, und die Einstellung der anderen Machte zu diefer Sorderung eine einfach nicht verftandliche.

Deutschland hatte feine Rolonien einft diefen Machten weder geraubt noch gestohlen. In einer Welt, in der man heute nur fo von moralifchen Phrafen trieft, mare es angebracht, auch diefe Catlache zu bezücklichtigen!" Der Sührer (. Patteitag ber Arbeit" 1937)





## Deutsch: Ostafrika

Blick auf den Killmandscharo 6010 m hoch (Deutsch-Oftafrika). Im Bordergrund ein Negerdorf

Darrefalam, "Hafen des Friedens" Det erfte Hafen Deutsch-Oftafrifas



gange Schmach und Schanbe, die man ihm mit ber Wegnahme ber Rolonien angetan hat, wird erft flar, wenn man

die deutschen Leiftungen auf allen Gebieten von Kultur und Zivilisation

als Dagftab berangieht.

Geit Beginn ber abendlänbischen Bolfergemeinicaft, feit ben Unfangen ber Konfolidierung ber beutigen europäischen Rationalftanten gebort das beutiche Bolf zu ben Nationen, die fulturicopierisch tatig waren und auf bem Gebiet ber Zivilisation und der Technit Bahnbrechendes geleiftet haben.

Ohne bie beutiche Runft - auf allen Gebieten -, ohne bie beutiche Geiftes- und Maturwiffenschaft und ohne bie beutiche Technit ift bie beutige Stufe ber großen Rufturnationen nicht bentbar. Auf allen genannten Gebieten hat Deutschland niemals aufgehört, ichöpferilch und ausbauend tätig zu fein. Micht für fich allein, sondern in jeder Weise auch zum Ruhen und zum Fortschritt aller anderen Wölter.

Es ift nicht wahr, wenn niam behauptet, bas beutiche Bolt begrunde jeinen Dajeins. und Geltungsanipruch nur aus dem Wert raffiichebiologischer törperlicher Eigenschaften beraus — es begrundet ihn viel ftarter aus bem raiflichen Geift beraus, aus geistiger Leiftung und geistigem Erfolg. Wir tonnen ohne Schau, fei es en kulturschopferischer oder zwillifatorischer Beziehung, neben jede andere Nation ber Weift treten. Wir konnen im jeder Epoche die zum heutigen Tage die von uns geschaffenen Werte mit denen aller anderen in Wergleich sehen, und wir können mit Geolz sestehen, daß selbst in Zeiten der Knechtung und bes gezwungenen Mieberbruchs diese Tatsache bestehen bleibt.

Wenn wir uns heute bes Wertes unferer raffischen Struttur bewußt find und die raffische Reinhaltung als bestimmendes flaatspolitisches Prinzip
aufgestellt baben, jo hat biefes Prinzip zu einem
ganz welentlichen Teil die geistige Seite im Auge.
Wir wiffen, daß wir gerade hier überragende
Werte unferes Wolkes haben; im Gegenfat eben zu
ben Wöltern, die wir als Parasiten erkannt haben,
weil sie von unserer geistigen Leiftung leben, weil
sie unsere Rultur kopieren, und weil sie aus dieser
Imitation beraus glauben, auf dieser Welt herreichaftsansprüche anmelben, unser Wolk bevormunben ober ausnuhen zu können.

Wir waren und find bie Gebenden, und wir wollen als solche ancelannt werden. Wir haben als Gebende ben unabweisbaren Anspruch auf Gegenteistung. Das Gesagte auf bas Gebiet ber Kolonien übertragen, tann ich nicht bester als an einem prattischen Beispiel aus der Tropenmedizin erweisen. Deutschland hat burch jeben seiner Meuschen, der als Kolonisator nach Afrika ober in die Gubier fant, gegeben und in bestem Ginne kultiviert. Es bat durch seine Wiffenschaft und seine chemischparmazeutische Industrie die Mittel geschaffen, die

Rolonisation unertäßliche und überaus wertvolle Rolonisation unertäßliche und überaus wertvolle Rraft der eingeborenen Bevölkerung geschüht und erhalten wird. Es bat bem Rolonisator erft ermöglicht, sich in tropischen Gebieten mit der gehörigen Sicherheit an Leben und Besundheit aufzuhalten. Erst mit der Schaffung dieser Mittel durch Deutschland ift es praktisch möglich geworden, den natürlichen Erganzungskontinent Ufrika für die naturund lebensnotwendigen Erfordernisse zu erschließen.

Bie uniere Begner biefe Leiftung einfchaben, zeigt eine führenbe englische naturmiffenichaftlich mebiginiide Radgeitidrift. Gie jagt, "bag nach bem Bericht ber Oberften Mebiginforichungstonmiffien Beoghritanniens und bes Empires bie Tatiache unumftöglich feftitebt, bag bie Erfindung und Berfellung demifchebarmazentifder Argueien fruber und beute faft volltommen von beuticher Wiffenichafe und Induftrie abbangt". Diefes Urteil begiebt fich, wohlgemertt, nicht allein auf bas relativ Heine Gebiet ber fpeziellen Eropenniebigin, fonbern auf bie gefamte demifchepharmagentifche Probut. tien. "Dur auf Die Eropen angewandt", fo fagt bie Beitfdrift, "bebeutet Die Borberrichaft Deutschlanbe eine ungebeure Befahr und einen ungebeuren Schaden für bas britifche Empire. Denn baburch, bağ bas Empire auf biefem Gebiete auf Deutichtand augewiesen ift, bangen etwa in einem Lanbe wie Indien bunbert Millionen Menfchen, Die alljabelich malariatraut werben, von beuticher Mebigin und Biffenichaft ab. Das toftet bem britifchen Reich allein fur Bubien pro Jahr bis gn 50 Dilllionen Pfund = 600 Millionen Reichnungt." Dabei find bie inbiretten Schaben, die burch Arbeiteausfall entfteben, nicht eingerechnet. Die Beitidrift weißt auf ben gangen Ernft ber Lage bin.

Der Bericht ber englischen Wiffenschaftler bebarf teines Kommentars. Er fordert nur die Frage beraus: "Schämt ihr ench nicht, biefem Wolf ben ibm gehörigen Referveraum jum Leben vorzuenthalten mit ber noch in Auswirkung ftebenben Begrundung: Es fei unfähig zu tolonisteren!?"

So feht es um die beutiche Leiftung. Go ftebt bas beutiche Bolf im geiftigen Bettfampf ber Bolter auch auf anberen Bebieten. Genau fo aus feinen Leiftungen, wie aus feinem formalen Recht leitet es feinen Unipruch ab, die Referveraume feiner Kolonien wiederzuerlangen.

Durch ben kulturellen und zivilifatorischen Fortjeritt ift die Welt eine volltonimen andere geworben. Die industrialisierten Bölter können nicht von
dem eristieren, was ihr eigener Raum hervordringt.
Sie sind auf die Rohstoffe anderer Maunte angewiesen, und sie sind in gleicher Weise gezwungen,
die Ergebnisse ihrer Industrie in anderen Räumen
abzusehen. Durch die Berkehrsmittel sind die Entfernungen zusammengeschrumpft. Durch die Mittel
bes geistigen Werkehrs ist es möglich, gleichzeitig an
allen Orten der Welt Augen- und Ohrenzeugen
irgendeines Ereignisses an irgendeinem beliedigen
Ounfte zu sein.

Die Menfchen leben und benten beute nicht mehr nach Dafiftaben ber Poftintide, bes Gegelichiffes und bes Lafttragers, fondern nach ben Dafftaben ber raumüberwindenben beutigen Zechnit, Gelbft ber fleinfte Mann im entlegenften Doef ift durch die geiftigen Wertehremittel bem Weltgefcheben irgendwie als Buichauer ober Buberer nahegerüdt. - Mudberall in der Welt, wo beutiche Raufleute hintontmen, wo beutiche Gdiffe anlegen, mo beutiche Bluggenge lanben, find fie auf bie Dulbung attberer Mationen angewiesen. Bir, bas Bolt, bas in ber orften Reibe ber Gebenben fteht, das fich durch feine Leiftungen eine unabweisbore Beltgeltung erworben bat, tonnen für bie prattifche Musung, für bie Mutellnahme an Raum unb Debftoffen ber Welt gemiffermaßen nur Micter fein - nirgenbe außerhalb von Deutschland finb wir freie Befiger -, babei muffen mir auf ber gleichen Blache leben, auf ber unfer Boll icon fein Austommen finben mufite, als ble Babl feiner Meniden ein Drittel ber beutigen betrug, Beelehromittel und febenegewinnung gang anbere geftaliet maren.

Bon foldem Gefichtspunkt aus feben wir heute die koloniale Entrechtung unferes Bolles an. Go ?9,8 mm. betrachtenb, empfinden wir ben Mangel an überfeeischem Lebensraum für unfer Bolt als uner-

träglich; unerträglich von anderen gezwungen zu werben, in folder brangvollen Enge zu leben, von anderen, die das nuben, was uns gehörte, von folden, die felbst gar nicht imftande find, ben ihnen ichen gehörigen Lebensraum auszunuhen ober gar in allen Leilen zu entwickeln.

Die Tüge von ber deutschen Schuld am Relege hat der Jührer — wie er selbst fagt — feierlich gelöscht und der Wahrheit die Ehre wiedergegeben. Entscheidende Teile des Dittats sind von ihm niedergedrochen und durch die Rraft geschaffener Latjachen unwirksam gemecht worden. — Die auf
unsere Rolonien bezüglichen Teile des Dittats, der
durch das Dittat geschaffene Zustand, besteht unverandert weiter. Er scheint sich nochmals rückwärte
entwicklu zu wollen, zu einem Erfas der eingeriffenen Stude des Einkreifungswalles von Bertailles durch neue Teile — neue Mächte —, einer
neuen Einkreifung.

Gefamtlebensraum und Jahl der Einwohner des Mutterlandes Auf jeden Einwohner des Mutterlandes entfallen davon an Lebensraum

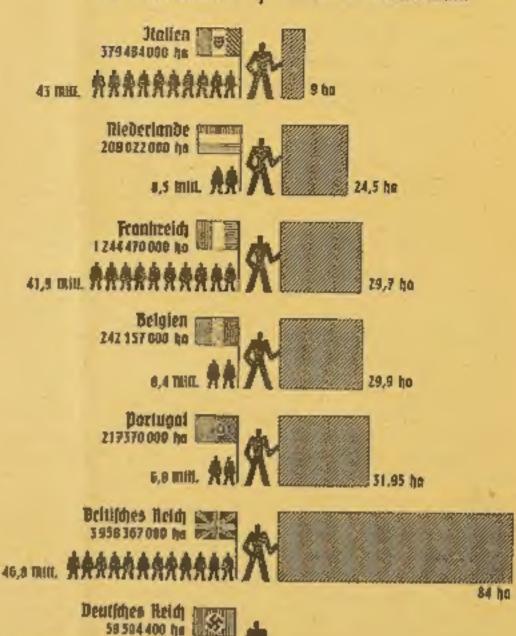

Der Derjailles bei 351 (00000 ha (mit Aolonien) 5,3 ha

Das anbert, wenn es baju wirtlich tommen follte, an unfecer Maricheichtung, unferem Marich. giet gar nichte - tann uns nur veranlaffen, ben Sturmriemen fefter ju gieben und energifcher ju marichieren. Bor unferem Biel legt hochftens ein neu ausgehobener Graben mehr - dafür find wie entfprechenb ftarter geworben. Unfere Aufgabe bleibt bie gleiche; folange fie nicht geloft ift, wirb auch Deutschland nicht ruben. Es forbert bie ibm wollerrechtlich guftebenbe Benugtunng fur bie erlittene Chrenfrantung - es verlangt bie Blebergutmochung bes in Berfalles in ber Rolonlaifrage begangenen Betruge und burch Erpreffung jugefügten Unrechte. Diefe Genugtuung fann nur in einer entiprechenben Erflarung und in einer Mild. gabe ber bentiden Rolonien befteben. Dur auf folde Beife wird bie toloniale Schuldluge wirtlich jurudgenommen unb getilgt.

## Das Recht auf Kolonien

Bevor ber Rubrer unferen Unfpruch am Raum biefer Erbe jur politifchen Forberung ber Mation erhob, haben wir den binnenbeutschen Raum bis jum fügerften tolonifiert und tultmiert. Ohne Uberhebung barf gefagt werben, bag tern Bolt ber Erde fein Land fo wom tiefften Baldmentel bis jum lehten Berghang, vom Dochgebiege bis jum Mattenmoor in Pflege und Mugung halt, wie bas beutiche Boll es Jahr fur Jahr erneut int. 2Babr-Irth, wir haben in gar nicht mehr ju jablenben Lagemerten ber inneren Rolonitation getan, mas wir konnten. Dir baben baruber binaus in ben 61/a Jahren ber Erzeugungeichlacht mit Belfe eines ungeheuerlich eingespannten beutiden Bauerniums ben une angeftaniniten Dabrboben bis jum lesten feiner beiligften Beitimmung jugeführt. Ja, es find ernfte Seimmen fachtunbiger Danner lauf go werben, bie mit Necht einbringlich marmen vor riner immer noch weiferen Steigerung unterer inneren Rolonigation, weil ibre Intennear im Rampf gegen alles Greifand und Breimaner ber natürlichen Struttur umerer beimatlanbidate Reffeln angelegt bat, bie bebentliche biologische Rolgen beraufbeichwören.

Wenn aber icon in bem engen beutschen Raum teine Bablen mehr ausreichen, um bie Daben gu tenngeichnen, die ber Auswertung unferes Bobens jur Bolteenabrung Jabr für Jahr jugemandt werben, wieviel weniger gibt es beute Bablen ber beutiden Leiftungsbilang am Boben anberer Wolfer! Itherall in ber Welt, nicht gulege auch im Raume unferer Rolonten, finben wir anfergewöhnliche Bobentulinren als bie bervorden späldegnuldei Bruticher Gebisgunge nefidneger Mirtungaftatten. Abeldes andere Bolt tann wie wie nachweifen, bag es jabrhundertelang unablaffig bejonders mertvolle Teile für anbere fortgab. Dicht eine unferer Rolonien wurbe Abftellplag für Schwerverbrecher. Geitbem beutiche Bubrer und Bauern Elbe und Ober und Die Donau überichreitten haben, blieb unfer Bolt führend in ber Beichichte ber unblittigen Rolonifation, felbilios führend auf ein Jahrenufend. Wo unfere Bater robeten und faten, ernten von und unbeneibet andere Wester

Nuch bas foll nicht zu Uberheblichteit verleiten, aber biefe vor aller Welt offen juinge liegenben Latfachen befunden bie abfolute Reinheit und bie Lauferteif bes beute notwendigen beutiden Rolonialampruches.

So ift auch sene geschloffene Einmungleit bes beutiden Boltes in ber Forderung nach angemeffenem Raum in Überfer zu begreifen, wie fie als gewaltiges Echo ber Natton auf die entsprechenden Forderungen des Führers immer wieder in Ericheinung tritt. Wie haben bem Boben biefer Erbe

gegenüber, der uns als Mutterboben und als Naterland heilig ift und dem feder junge Deutliche seine Dienste welhen muh, ein reineres Gewisen als leberalifiche Spekulanten und feelenloje Inspecialisten.

Wir fühlen, wenn wir nach Boben verlangen, bag nuch unigetehrt ber Boben uns braucht. Die wir Raum benötigen, braucht mancher Raun uniere pflegende Rraft. Wie wir Robitorie industried verwerten muffen, fo warten unigenühte Werte bes Bobens auf uniere Industrie. Und mit ber Ibee ber Nasse und ber Anertennung bes Bolfstums wird die neue bentiche Kolomalpolicit in Überter nicht erft autwarten, wenn alle fursichtrigen Graufamtelten und unvolltichilberalisfilchen Methoden versagt haben und bann mit neuen Methoden alte Ziele weiterverfolgt werben sollen.

Go fpannen fich die Reafte um Blut und Boben, um Bolf und Raum mit geradest naturhafter Gewalt immer brobender in ben wibernatürlichen Feffeln der franthaften Sabgier einer tapitalifiliichen Weltordnung.

Da aber ju unferem reinen Recht auf Raum und Boben noch jene unenbliche Summe an Bleif, an Organisation der Boltetraft und Boltetamerabichaft, fewie die Rraft an Webe und Baffen bingutommt und da wie ichliefilich diese gewaltige Summe beutscher Lebenstraft Gott sei Dant noch verwielfachen bürfen mit ber Einzigartigteit eines und vom Sochsten gegebenen Führere, ba erträgt die deutsche Rolonialforderung feineu generationenweiten Ausschleb!

Und por une felber liefe es fich nicht vertreten, diefe hobe Aufgabe feige einem fpateren Beichlicht mgufchreben. Das Schidfal geigt bem feine Anfe naben, ber fie lojen foll, und auch nur biefem jeige es feine Gunft. Ber bas Beute ju Laften bes Morgen erleichtert, betrugt fich und feine Minber um Begenwart und Butunft. Gagen wir une alto gang offen ine Beficht, bog nur Beigbeit eigene Zuf. gaben ben Dachtoninien binterlaffen mochte. Diein! Die Beidichte foll une immer gewachien finden ber Große unferer Beit, bautbar burch bie Zat unb ftart genug fur uns auferlegte Pilichten, fo ober fo. Die alte Belt muß wiffen, bag ihr habgieriges Befigertum fein Berechtigungenachweis fur bas Ginbehalten bes uns geftoblenen Laubes ift. Die Welt muß miffen, bag nabeju bunbert Millionen Menichen in biefer Brage nichts tennen als bas Bermachinis bes Führers: "Bergest nie, bag bas beiligfte Recht auf biefer Belt bas Recht auf Erde ift, die man felbft bebauen will, und bas beiligfte Opfer bas Blut, bas man fur biefe Erbe vergiegt!"





Lange vor ber geschichtlichen Zeitrechnung haben bie malatitien, hindoftanisten, arabischen und mongolischen Boifer in Dib und Sudasien und in ber reichgegliederten Inselwelt bes Oftens Kolonisation getrieben, ohne bag uns darüber Emzelheiten bestannt waren. Boin Dit und Mordjeeraum aus hat sich Abuliches vollzogen. Auch die Agyvier, die Uffirer, die Babylonier, Meber und Perfer haben weite Reiche gegründet und zweifellos tolonisiert.

In der Beichichte treten uns die Phonizier ale erfte Rolomalmacht im zweiten Jahrtaufend v. Atr. entnegen, wenn fie auch bei dem tleinen Mutter-land, seiner geringen Bevölkerungszahl und dem canbleruchen Geift der Phonizier weinger eine fachenförmige Eroberung als vielniehr punttförmige Kolomlation, wie etwa später die Portugielen, betrieben (Karte Phonizier-Kolomalbewegung nöchte Seite).

1400 - 1000 v. Ber. folgen ben Phoniziern bie Griechen, deren außere Geschichte im wesentlichen eine immitterbrochene Answanderung ift, und gründen zunachst Ackerbautolonien auf den Agaischen Inseln und in Kleinasien. 800 - 500 v. Bir. felgt eine neue Welle, die den hellespont, den Bosporus und die Schwarzmeertüste besiedelt und auch in das weltliche Mittelmeer tolonisierend die nach Massalia (Marseille) vordringt. Der Kampf um Troja ging weniger um die schöne Heleng der herrichen Itias als um die freie Durchsahrt der griechischen Gestreibeschiese aus den Schwarzmeerkolonien durch die Vardanellen infarte Griechen Koloniation nachsie Seite).

Wahrend die kolomfierenden Grieden niemals geschloffen aufgreten, kennen die Romer von Andbeginn nur ein Stnatswesen, das selbständige Rolomen wie die griechischen nicht buldet. Das ist ber welentliche Grund fur die Ansdehnung des römischen Weltreichs und seinen ein Jahrsausend überhauernden Zufanmenhalt. Das Schwert leistet erobernd die erste Arbeit, gentral geleitete Ver-

waltungen und ein vorzigliches Werlehrenes halten bas Erworbene fest. Go hat Rom mehr tander und Boller zu einer politischen und zivilisatorischen Einsbeit zusammenschmelzen können als irgendem anderes Boll vorber ober nachber (siehe Karte I nachfte Geite).

Die Bolfermanberung, ber Untergang bee Diemiden Reiches, bie Bilbung neuer Stanten unb Ciaateformen gerriffen fur lange Beit ben Bufammenhang. Erft bie Rolonisation bee beutschen Oftens, Die fiber ein balbes Jahrtaufent bauerte und ihren Behemintt int gwolften und breigehnten Jahrhundere erreichte, ift wieber bie erfie toloniale Leiftung großen Ausmaßes, wenn man von ben Leietengen ber Angeln und Sachlen in England, ber Witinger vor allem auf Boland abfieht. (Grebe Kopibeld biefer Arbeit!) Das beutiche Bolt bat alfo im Abendland icon im Mittelalter ben Rolo. malgebanten tattraftig und erfolgreich verwirtlicht. Bieviel Unverfchamtheit - ober folt man es für Unmiffenheit halten? - ge. bort bemnad baju, ausgerechnet bielem Bolle bie tolonifatorifden Babigfeiten abjufprechen, nur weil eine tragifche Beichidie ibm im Bergen Europas jahr. bundertelang Rraft und Beet nabm, fich an ben großen Aufgaben ber Menichbeit ju bereiligen!

2Bos wir beute unter

### Relonialgefdichte

versiehen, beginnt aber erft mit ber sogenannten "Entbedungszeit" und berubt mesentlich auf der Bertiefung und Ausbreitung bes geographischen Billens, bas durch ben Zerfall bes Romischen Reiches und das Abreißen ber alten Kultur, und Dandelsbeziehungen zunachst jahrhundertelang mehr und nicht versorengegangen war

Schon im Altertum hatte fich in ben Röpfen ber Klugften allmablich bie übliche Borftellung von ber

Gestalt ber Welt gewandelt. So stellte sich Anarmander die Erde als eine Balze, Anarimenes als eine tischartige Ebene, Puthagoras als einen Wurfel, Xenophanes als einen Regel, Eudoros als ein längliches Viereck vor. Thales aus Millet soll bann um 600 v. Zie. als erfter bereits die Rugel-

Die Rolanifation des Mittelmeerbechens im Altertum und das

geftalt bes himmels gelehrt haben, "die die Erbe ungehtieft wie die Schale des Er". Seit Plato (griech. Philosoph 427 347 v. Zir.) bilbete fich eine immer flatere Vorstellung der Alten vom wirtlichen Aussehen der Erde. Von nun an waren in allen Polkern die Gelehrten in Unrube, mehr über

die Geftalt ber Erbe, bom Borbanbenfein und ber Beicoffenbeit ferner Beiten ju erfabren.

Seithem Marco Polo (ital. Raufmann; erfter Europaer, ber ben Fernen Offen auffuchte, 1254 bis 1324) pon feiner berühmten Reife nach Ching fiber Indien in die italienische Deunal guruck. getebet mar, beichaftigten feine Schilberungen mardienhafter Länder unt noch mardenbafterem Reidigm ale Gemuter. Der Ferne Often wurde jum Canb ber Gebulucht für Willenidiaftler unb Raufleute, Inbue Abenteurer und machthungrige Landes. furlten.

Aber warmn guig mas nicht ben Weg Marco Poloo? Waeum jog man nicht die utalte Geebanbelsftraffe burche Mittelnieer nach Ignpten und vom Roten Micer nad; dem Gernen Often? Gettbem fid bie niebaninicbanifche Welt aufgemacht und ale gemaltige Welle über Borberaften, Morbafrita und Spanien gegen Europa gewalit batte, feit bie Blotten eines Rheie et. Din Barbaroffa, ber Migerter und Tunefen, ber feerüchtigen Barbarestenftamme bas Mittelmett unficher mischten, maren bie uralten Saben bee Danbels jum Often abgeriffen. Es ift intereffant, bag gerabe unfere Ahnen es waren, die hier eine bedentfame Lulturelle unb wirtichaftliche Aufgabe übernabnien. Die von ben Einwohnern ale Berricher ins Land gerufenen Warager. Befringer hatten unter Rurit em Quellgebiet ber ruffilden Strome eine für Europa wichtige Schluffelftellung bejogen. Bon bier aus vermittelten fie ben bon ber Dftfee ftromaurwarts tommen-



ben handelsvertehr firomabmaris über bie Wolga und den Onjept zum Raspischen und jum Schwargent Meer. Auf biefem weit ausbolenben, burch Strenifdiffabrt aber burdmeg erleichterten QBeg volliog fich fett ber Sperrung bes Ditti. wers jabrhunderfelang der Unstaufch gwifden Europa und bent Maben und Fernen Often. Witmare waren es aud, die als fubite Caefabrer in ibren fd u.a.en Riclbooten weite Gireden ber ungaftlichen Dorb. bicere übermanden, Island und Grönland entbedten und um bas Jahr 1000 als erffe Dlenichen ber germantiden Raffe Wonlond, bas ift bie Dittufte ber beutigen Bereinigten Staaten von Rorb. amerita, rereichten und besiedelten. Aller Babr. ideinlichteit nach ift auch furg vor ber Entbedung burd Rolumbus ein Deutider, der als Abmiral bes Rouigs von Danemart in Island fag, Peier Bining, berette bie Wunland vorgestogen. Dieje Dadiriditen aus bem fernen Thule (Boland) burften wefentlich bagu bergetragen baben, ber Morffellung neuer QBelten und ber Moglicbleit, Indien, bas Land ber Traumie, auch fiber ben Weihweg gu etreichen, immer neue Dabrung ju geben. Befonbere gwei gefehrte Manner maren es, bie foldien Dermillungen greifbare Unterlagen fieferten: ber florentimildie Argt Tobcanells und ber Deutsche Martin Bebarm.

## Martin Bebaim

wurde im Jahr 1459 in Muruberg geboren und war lett bem Jahr 1480 am Bofe bes Ronigs von Portu gal ale bervorragenbes Mittglieb niehrerer gelebrten Befellichaften fatig. Go nahm er als Robinograph an ber Erpedilion bes Diogo Cire nad Gunea und ben Rongo bil und fab. merbearbac Auparin bee Cardia e - ale erfter Danicher jene R ifte, an bet bierhunbert Jahre fpater bie bentiche helen o grandung birth Abele luber & bolljonell murbe. It erdurd und burd feine miffemidigfe liche Latigfeit bar Bebaim gweitelles webentlich baju beigetragen bie Berausiehungen fint bie materen Gatbedangegabrien ber Portugerjen und Spanice ju icharten Diech beute ftebr in Bluen berg fein im Jabre 1492 geichaffener Erbapfel, ber, wie ubrigens auch die Rarten Toscanellis, von ber Annabnte ausgeht, bag man, in weftlicher Rich. tara uber ben Atlantifden Dzean fabrent, auf B cangu (Japan), China und Andien flofien muffe Auf Diefem intereffanten Erbapfel von Behaim beeindet fich tunutten bes bie Tanber icheibenben Dzeans eine Inidrift, Die jugleich bie Unichauonen ber bamaligen Belehrten treffenb tenn. gold net

Wir haben teine Beronlaffung, über ben namen Stil ober bie fonberbaren Auffastungen Martin Bebaums zu lächeln. Seine Aufgeichnungen zeigen nicht nur ben Eruft willenichaftlicher Foridung, wie man sie bomals verstand, fre stellen zugleich bas Berlaftich fie bar, was domals zu ereruchen war!

Da Temanellt bie gleiche Auffallung vertrat, ift es ein mutiger Streit, festgustellen, wer ber baupt-fachliche wiffenschaftliche Unreger ber Entbedungslachte gewesen sei. Entscheidend bleibt bas große Berdienst des Ebristoph Kolumbus, ber, als Sohn eines Wollwebers bei Benua (wahrldieinlich 1447) geboren, nut außerordentlicher Hartnachigkeit ben Plan der Weitsahrt verfolgt und burchgeführt hat,

### Rolumbus, ber Dieberentbeder Amerifas

Der 3. August bes Jahres 1492 mar ber bentwürdige Lag, an bem Kolumbus mit ben brei Karavellen den spanischen Hasen von Palos verließ und eine Reise antrat, die das bisherige Weltbilb enticheibend verandern sollte.

Bet allen Jahigleiten und einer außererbenilichen Beharrlichteit in der Werfolgung feiner Ziele icheint Kolumbus boch nicht bie Lattraft und die Führereigenschaften besellen zu haben, die wir an fpateren Kolenisatoren so oft bewundern.

In ber Dacht bes 11. Ottober wurde jum erftenmal ein ferner Lidifdein mabrgenommen. Am 12. Ottober um zwei Uhr morgens ertonte auf ber "Pinta" enblich ber erlofende Schuff, ber antundigte, baf Land erblich worben fet.

Ein Streit swischen Spanien und Portugal um ben Best ber neuentdeckten Weiten murbe burch jene lapidare Entscheidung des Papstes geregelt, von ber wir noch horen werben. Kanin hatte Spanien die Entscheidung des Papstes erhalten, als auch schon eine sweite Erpedition vorbereitet wurde, so das Kolumbus au 25. September 1493 mit brei großen Transvertschiften und vierzehn Karavellen jur zweiten Entdechungssahrt den Hafen von Cabig verlassen lonnte. Handwerter, Haustiere, Getreide, Gemuse und Weinreben waren mitgenommen worden. Zahlereiche Soldaten, barunter Pertreter der hervervorragenbsten spanischen Abelsfamilien, waren ein geschifft, so daß die ganze Erpebition weit über tament Ropfe zählte

Am 25. Nevember keninit das Borgebirge Monte Christo in Sicht, und baid fiosit man auf einen graifigen Fund: Leichen ermerdeter Spanier! Kolumbus beeilt fich, von trüben Uhnungen erfüllt, die Niederlasiung la Navidad zu erreichen. Am Abend des 27. November andert feine Flotte in der Bucht und feuert zwei Kanonenschüsse ab. Rein Gegengriß erlönt, kein Signalseuer erhellt die Nacht, undernetiches Schweigen liegt unter dem tropischen Sternenschummel.

Erft almählich erfährt man, was geicheben ift. Danach haben bie jurudgebliebenen Spaniet Erpreffungen aller Art begangen und fich baburch ben haß ber Eingeborenen jugezogen, bie schließlich über sie hergefallen sind und sie bis auf ben lesten Mann niebergemacht haben.

Rolumbus beichloß nun, einen geeigneten Puntt fur bie Grunbung einer neuen Rolonie ju fuchen.

So wurde gebn Leguas offlich von Monte Christo mit bem Bau der ersten Stabt ber Itenen Welt begonnen, die Kolumbus feiner toniglichen Beschützerin ju Ehren Flabella nannte.

Gjewiß war Rolunsbus jab und zielbewurt bei ber Werfolgung feiner Plane. Seine Berichte jeigen eine feltene Beobachtungsgabe und viel Berftanbuis fur bie Buftande und Moglichtetten der von ihm entbedten Dleuen Welt. Aber ibm fehlten die Barce und unerbittliche Polgerichtigleit bes Dentens, wie fie fpatere Rolonialpioniere Europas, ein Cortes, em Clive ober Baitings, befagen. Go groß bas Werbienft bes Rolumbus ale Entbeder ber neuen Welten ift, ale Rolonifator bat er verfagt. Reiner ber fpateren Rolonifatoren ift auch nur annabernb mit folden Wollmachten ausgeruftet gewesen wie Rofumbus, ale er bie von ibm entbedte Welt betrat. Babrend andere es verftanden, fich folde Woll. miaditen erft auf Brund ihrer Leiftungen erteilen gu laffen, entglitt Rolumbus das Befet bes Dandelns miehr und miehr, und man tonn ihn von einer tragiiden Mittidulb an ber berbangmisvollen Entwid. lung, die bie fpannchen Befigungen in Weftinblen nabmen, nicht gang freifprechen.

Dafi ber König von Spanien Kolumbus' Unentichtoffenheit nuchte, um fich mehr und mehr von lafti gen Berpflichtungen zu befreten, barf nicht wundernehmen. Ein Blid in die Geschichte lehrt, daß Dantharteit zu ben seltenflen Lugenden gehört und bag auch die größten Nationen auf diesem Gebiet wenig geleiftet haben.

Durch übermäßige Unftrengungen, Reantbeiten und Entranschungen gebeugt, betrat Rolumbus nach einer vierten und lesten Reife am 7 Rovember 1504 in San Tucar den Boden Europas. Raum beachtet, vom hof mit falter hoffichteit behandelt, mit seinen Forberungen und Gesuchen planvell von Jahr in Jahr hingehalten, ftarb ber Mann, der Europa eine nene Welt geschenkt hatte, nur von wenigen Freunden umgeben am 20. Diai bes Jahres 1506 ju Nalabelie

Batte Rolumbus einige Jahrhunderte fpater gelebt, fo mare er gewiß ein hervorragender Willenichaftler geworben. In ber Schwelle einer Beit ftebend, die trot aller neu beranbrangenben Gefenntmeformen noch tief in icholafilicen Denten und nuttelalterlichem Allundergiauben bejangen mar, tonnten fich feine außerordentlichen Baben nicht entfalten, fonbern murben von mpflifchen und religiofen Worftellungen erftidt. Bum erfolgreichen Eroberer und Rofomalgrunber fehlten ihm ber gielbewußte und praftifche Sinn, ber politifche Weitblid unb die radfichislofe Zaifraft. Dennoch bat er - vielleicht niebr ale irgendein anderer Dlenfc - burch feine Entbedungsfahrten bas Weltbilb enticheibenb berandert und gebort bamit ju ben bebeutenbften Derfonlichtetten ber Befdichte.

## Ein fleiner Staat mit großen Bielen

Hatte ber Gennese Kolumbus durch feine magemutige Bentfahrt unt einem Schlag Spanten zum erfolgreichsten Kolontalland gemacht, jo hatte sich Portugal boch schon wert fruher und planvoller kolonial
betatigt.

Diedete in ber Welt geichieht obne Grund, und felbft bas groute Bente ift außerftanbe, bebeutenbe und bleibenbe Errolge ju erringen obne fichere und organifche Bennblagen. Golde aber maren gerabe in Portugal vorhanben, wo noch Wetengerblut lebenbig wirtte und jabrhundertelang ein reger Gee. verfebr mie den Witingernedlungen bestanden batte. Wahrend Raftifien in hartundigen Rampfen gegen bie Mauren immer weiter nach Guden vorbrang, hatte es fich eben baburch gwilden bie lehten Dlauren (bie fich mit Unterftugung bes machtigen Galtans von Marotto um Granaba halten tonnten) unb bie Portugieren im Weffen gefcoben. Der Rampf gegen dee "thing aubigen" wurzelte aber viel ju tief auch im portnaumden Bollbempfinden, ale daß er einrad biebarb aurgegeben worben mare, meil burch Raftiliens Erfolge bie Mauren feine unnutfelbaren Nachbarn niehr maren. Witingereinfluß batte bie Portugiefen mit ber Cee vertraut gemadit, und Beinrich ber Geefabrer gab burd feinen weitichautn. ben Gebanten, Die Mobaninichaner über Gee von ibrem hinterland abjufdineiben, ben aufferen Anftof ju planvoller Gee- und Rolontalpolitif. Wie weit man fein Bief babei fledte, beweift ain ichlagenbiten der tubur Bedante Beinrichs bes Geefahrers, mit Abeifinien, bem dreftlichen Staat im Duden ber Mobammebaner, aberfeeifde Derbinbungen angu-Inngten

Es ift eine merlmurdige Tatiache, bag die Lebenben fich felbft bautig fur geichetter baiten, als fie tu Babrbeit find - und bie Toten fur bimmer, als fie maren. Man bat bis in bie fungfie Beit binem bie ernen Entbed maen und An en algrundungen mebr fur quialita ale ine forger dira bie ernen Ko lonialpioniere mibr the Guideville ale the flare Denter gehalten Deim bebeneb ib bee & r. lopb Rolumbus tonnen mir jeben, wie iorgraltig bie Beobachtungen maren, auf benen er feine Plane auf. banfe. Auch von ben Portugicien ift ber Entichluß ju gielbewußter Rolonialpolitit alles andere als m .l. furlich gefaft worben. Bot ber religios politifche Rampf nut den Wlohammebanern ben willenomafitgen, ber Bifingeremfluß ben raffifchen Untrieb, fo nab es auch greingenbe vollemirtidaftliche Probleme, bie bas Abenbland ju neuen Lojungen gwangen.

Die gewaltige Machtentfaltung der Mohammebaner mar nicht obne kulturellen und wirtschaftlichen Einfluß auf die Welt geblieben. Als ein Keil hatte fich die niuselmanische Welt zwischen den Often und den Westen geschoben. Alexandrien im Mundungsgebiet bes Miln erlebte eine Blute, die ollen Reichtum der Antile weit übertraf. Getvaltige Schahe hauften sich aus den Zolleinnahmen und dem indischen Handel. Geibe, Gewürze, Ebelbolzer, Per-

رب

len and feitliche Schmudfachen gingen ine Abenb. land, aber nur wenig wollte ber Orien von den Birt. idiaftswerten bes Weffens wiffen. Wohl wurden Pane erwegen, bie miner painber merbenbe eurepaude Banbelsbilang burd eine Sperre unb Rontingentterung ber Eifen, und Holgausfubr, obne bie ber Orient nicht feben fonnte, ju regnfieren Malin es blieb ber Planen und Berordnungen, bie nicht burdigefichet morben. Co bezahlte bas imeinige Europa die Rollbarteiten bes Oftens burch Chriften. illaven, mit benen vor allem Benedig und Benna ibre Bandelebitang auszugleichen fuchen. Dennech trat mangele eines gefinnben Warenausiaufdies burch bauernbe Golbabqube Europas an ben Drient lang. fant, aber unaufhaltiam eine gefabrliche Devijenfnargbeit ein. Co berichtet ber veneifanifde Bie fandte in Rairo, Erevifano, am S. Jum 1512, daß neben Getreibe, Doli, Gifen, Rimfer und Etlaven miablide dreibunderstaufend Goldbufaren jabrlich allem nach Alexandrien gingen!

Bollte Europa nicht bantrott werben, fo mußte es entweder auf die Wirtichaftswerte des Offens veruchten, woln niemenb Lieft batte, ober es mußte bem mobanimebanifden Zwifdenhandel ausfchalten unb eine eigene Berbindung jum Dften finden. Go tomanttid und jene Beit ericbeint, wir feben fie mit benfelben unerbittlichen und nüchternen Gefegen ber Wolterbestehungen ringen, bie uns beute Ropf. gerbrechen maden: Maum, Macht und Bertichafe! Es ware ein unverzeiblicher Dentfebler, gu glauben: "Ja, bamale mar's noch berrlich! Da tonnie man machen, mas man wollte. Die Welt mar ja weis und unverteilt." Ich nein! Die Welt war verteilt, uitb nieniand tonnte inn, mas er wollte, fondern jeder hatte auch bamals ichon ju wollen, mas gejan merben mußte. Die Manner, die wir mir Recht als Belben bewundern, erfallten Unigaben, bie bort unb unerbittlich von ber Beit geftellt waren. Sonft maren fle ja gar feine Belben, fonbern Phontoffen gemejeg

3mer Jahre nachbem ber Portugiele Diego Caos mir bem bentiden Bielebrten Dartin Debarm bie Rongemunbung entbedt und Gubweff. afrita erreicht batte, umführ 1486 Bartolomen Ding das "Rap ber Sturme", bas aber in Erwartung weiterer Erfoige nach feiner Rudtebr in "Rap ber Gluten Boffnung" unibenannt murbe. Gleichteitig erfundete Debro Covilbao über Agopten und Aben bie Dalabarfufte, Abeffinien und Madagastar. In biefem Raum bewegte fich, burd die Mtonfunwinde beguniligt, bomals ber regel. mafige und gewinnbringenbe grabifdenbifde Banbel. Dlad einer niebrjabrigen Paufe ber Zweifel und Intereficiofigleit fpornten bie Erfolge bes Rolumbus, ber für bas in weitem Dafe feefreinbe Spanien Die Deue Welt int Weften entbedt hatte, Die feeerfahrenen, geographifc und nautifd geidulten Portugiefen von neuem gu planvollem und entichloffenem hanbeln. 2m 8. Jum 1497 brach Masco ba Coma mit bunbertfunfgig Dann und brei Schiffen auf, umfuhr bas Sap ber Buten Soffnung, fererte

bas Weibnachtsfest in Matal (ber Mame ift bavon bergelettet), bestand vor Mogambique die ersten überlegen gewonnenen Kampfe mit ben weniger feetückligen und wendigen arabiiden Schiffen, erreichte über Die ande Kallut int lier, nach Ure i von zwis Sowien am 18 der 199 meeter im Semat baten Lifabon ein. Stolz legelte die kleine "Borrio" in den Tejo ein; begeistert unzubelt betrat Baseo da Gama den Heimatboden als erster Europäer, der den direkten Seeweg nach Indien bewältigt hatte.

Mun find alle Zweifel geichmunden! Die Religion fordert den Kampf gegen die Unglaubigen, der Machtwille den Besit neuer Lebensraume, die Wirtschaft den Gewinn, der bisder dem Reind zugefallen mar. Und wie sich die verichtedensten Interessen auf ein Ziel richten, wohnen auch in den Bergen der Tubnen Erfuller die verschiedensten Empfindingen. Frommer Glaube trägt das Arcus in die ferne Welt, rüchschieler Diachtwille schreckt von keinem Wagnis, aber auch vor keiner Graufamiteit zurüch, Gewinnsticht und Habgier raffen Reichtungen – mit lingem Sandelosinn oder durch lift und Vetrug. Die Notwendigseit erzeugt menschliche Große, die Noglichtert verführt zu unmenschlicher Gemeindert. Aus alledem aber entsieht ein neues Weltbild.

Geit der Admiral Pedro Alvarez Cabral put breiteln Schiffen, von denen zwar mehr als die Balfte verlorenging, nach fünfzehn und einem balden Monat nut wertvoller Gemürzladung 1501 jurud-getebet ift, wird der Offweg planvoll durch beseitigte Stationen geschunt; in Indeen fällt eine Stadt nach der andern, Forto sichern die Macht Portugale, und 1505 – 1509 residiert der erste portugielische Vitelenig Almeida in Indien. Aben und Gofotra werden als Flankenbedung genommen, die lebendichtige Verbundung des indisch arabischen Sandels zum Mittelmeer wird blodiert, der Plan Beinricht des Sechabrers ist verwirklicht, die mehann bar iche Macht aus Norderasien und Africa ist im Rusten todlich verwindet!

Wabrent fo bas Gewonnene gefichert wirb, lodt bie Weite des Ditens ju immer nenen Zielen. Auf ben Spuren malanicher und dinefischer Secsabrer erreicht Albuquerque 1511 Malatta, andere portigiestiche Schiffe besuchen die Molutten, 1516 wird China erreicht, 1520 halt der erfte portugiesische Gesandte seinen Lingung in Peting. Aber erft 1543 offnet sich auch Japan, bas ingenhafte "Zipangu", dem portugiesischen Bandel.

Ingwichen batte Amerigo Welpucer in mehreren Fabrien die Rufte der bereits befannten Braffiens nach Suden verfolgt. In lebendig gesichtebenen Buchern verstand er feine Erlebniffe und feine Leiftungen — wobei er es unt ber Wahrheit nicht eben genau nahm — so wirtiam darzustellen, daß er seinen Zeitgenoffen baid als ber eigentliche Entbeder der Neuen Welt erschien und ber deutsche Geograph Waldsemüller ben neuentbedten Kontinent nach ihm "Americiterra" (America) bei nammte

4

## Ein Werfailles bes Papftes

Das Erlebnis bes Verfailler Diltate fann für uns Deutiche beilfam fein, wenn wir daraus iernen, politische Zufammenbange nicht blindlings anzuertennen, weil verantwortliche Staatsmanner so entschieden haben, sondern wenn wir uns darau gewähren, solche Latsachen nur dann zu bezahen und tins ihnen unterzuordnen, wenn sie den wohlverstandenen Interessen unseres Boltes entiprechen. Das in der Sinn nationalsozialistischer Erziehung des Boltes

Auch am Anrang ber Kolonialgeschichte fieht fold ein wabulinniges Dittat, bas jahrhundertelang Unfrieden, Dot und Elend, robe Gewalt und rudfichtelofe Graufamteit jur Folge hatte. Es ift jene

## Teilung ber Erbe,

bie in unvergleichlicher Raivitat den Befit ber neuenfbesten Welten zwei europäischen Nationen vorbehalt. Spamen und Portugal.

Im J. Mai 1493 flellte Papft Alexander am Berlangen ber fpanifchen Megterung eine Bulle ane, in ber er "aus feeiem Antrieb, ohne irgend jemanbes Unregung und aus apoliolifder Dachtvolltommenbert" alle bie von Rofimbus entbedten Läuber bem fpanifden Romg verließ unb bet Strafe ber Erfonmunitation allen andern verbot, boribin in fahren und ohne Erlaubine bes ipanischen Regen. ten Banbel ju treiben. Portugal, bas icon viel langer ale Spanten und, wie wir gejehen haben, wefentlich folgerichtiger Rolomalpolitik getrieben batte, und beffen Lanbestinber vom Ronig bis jum legten Seemonn ebenfo fromme Gobne ber Rerche und madere Streiter gegen bie Unglaubigen maren, mufile vom Papit folgerichtig gleichfalls bebacht metpen:

Schon einen Lag fpater wurde ein gweites Defret erlaffen, bas bie Streitigfeiten gwifchen Cpanien und Portugal bet der Besiknahme überseelscher banber regeln follte. Dian fann nicht behaupten, baß fich ber Papit biefe Aufgabe übermaling erichwert patte. Er jog einen Strich über ben Erbball von Morden nad Guben und verfugte, daß alle wefflich bon biefer Demartationslinte liegenben Lander ben Spaniern gehoren follten, alle oftlich babon gelegenen ben Portugteien. Dag man von diejen Landern jo gut wie gar nichts wuhle, ja daß fie gunt großten Teil überbaupt noch nicht entbedt marck, machte ihm wenig Kopfgerbrechen. Die Demarta. fronolime follte hundert Leguas westlich ber Azoren und der Kapverdischen Infeln liegen und vom Plordpol jum Gubpol reichen.

Intereffant ift, baf bas tleine Portugal bodift emport mar fiber ben wenig vorteilbaften hanbel.

Um . Juni 1494 tam bann auch ju Torbeitllas im Altfaftilien ein Bertrag guftanbe, ber die Demar-tationslinie um zweihinbertfiebig Leguas weiter nach Weften verlegte, woburch Brufilien in ben Befis Portugals gelangte. Dem Ver-

trag entsprechend follte eine Rommiston, in die Portugal und Spanien Bertreter ju entsenden hatten, biese Demarkationslime neu bestimmen. Aber die Durchkinbrung bieses Planes ift nichts befannt. So fam es zweichen ben beiden Landern spaterbin zu erheblichen und anbauer iden Streitigteiten über den Bent Prafitiens

Man muß fich die papitlidie Bulle mehrmals burchleien, unt nur imnier miehr überraicht ju wer. ben burd ibren Inhalt. Da fleht gunadift gebite irgend jemanbes Unregung", obwohl emmandfrei bie Anregung, bas Werlangen von ber fpanifchen Regierung geftells mar, Da finden wir weiter ben Inprud ,aus apolicifder Dladevelltommenbeit", wonach ber Papit ju berartigen Enticheibungen ich berechtigt fühlte. Frang I., ber Regent von Frant. reich, wollte gern "bie Rlaufel in Adamis Teftainent feben, Die feine Bettern von Granten und Portuga. berechtige, bie Welt berart gwifden fich gu teilen". Er bat fie fowenig wie irgenbein anberer git feben betoumnen, und neemand, ber Ginn für QBirtiid. leit bat, barf fich mundern, bafi aue europaifden Granten fich gegen biefes willturlidie Berfabren auf tehnten - mit Ausnahme ber beiben fo reich vom Papit beidentten Lanber Spanien und Portugal Diese aber, und auch baruber mirb fich tein Menid mimbern, beftanben eifern auf ber Erfullung ber papffliden Bulle.

Da Spanien und Portugal an bem allemigen Recht, in ben Gemaffern ber Denen Welt gu fabren. mit allen Daditmitteln feilbielten und alle Schiffe frember Plationen, bie fle in ber ibnen jugefeitter QBeltbalfte trafen, rudfiditeles in ben Grund bobrten, mar es tein Quinber, bag in Uberfee alle Motionen bie felbfiverftanblidien Reinbe Cpaniens moren. Moditen fie babeim unteremander im Rrieg ober Frieden leben, bier braufien maren fie verbunbete und verfdmerene Reinbe von Spanien und Portugal. Deben ben bentalen Rolonifations. methoben, ber rudfichtelofen Ausbeutung ibret überfeelichen Belitungen, maren biefe ftanbigen Madelftide, ber unaufhorliche und unerhitelidie Ropertries em Dauptgrund für bas ichlieftliche Erlabmen ber fpanifden und portugiellidien Mrafte und ben Werfall ihrer Rolomalbefinnngen.

Moch einmal murbe im Jahr 1529 smilden Svanien und Portugal ein Bertrag abgeschloffen, bei bem aber von beiben Parteien bas Schiebs, richteramt bes Papftes, bas von Racier Karl V. vorgeschlagen worden war, abgelehnt murbe

Soift die papfliche Entiderdung vom 7 und 4. Mai 1493 eines jener hervorfiedenden Beilpiele der Geichte, daß unnaturliche Aniprüde niemals Gegen bringen tonnen, fondern nur Zerfförung und Unfrieden zwifden den Rotionen beraufbeichwören und zu auter Leht den vernichten, welcher hartnadig auf ihnen besteht, weiler durch fie einen ungefunden Gewinn erhofft

30)

## Peie Kalonialpolitik

Rolonialpolitet, im heute gebrauchliden Smne, befaht fich mit bem Weg ber Bolter ju überfreifchen Rammrelerven, nut ber Ruftwierung, Entmidlung und Erhaltung biefer Erganjungen bes Lebensraumes.

Der Weg ber Wöller und Überiee, ber Beginn einer Kolonivation außerbalb ber Zonen und Grenten bes umprunglichen Lebeusbereiches, gebort zu jenen bebeutsaufen hiftorischen Begebenbeiten, bie wesentlich bagu beigetragen baben, bag man von einer "neuen Zeit" iprechen kann.

Die Entbedung neuer Rontinente batte als Auswirfung eine Jahrhunderte dauernde Eroberung ber Welt, d. h. ihrer Räume, des bloßen Rechtinms wegen. Bis ju biefer Zeit ber Entbedungen hatten die Eraaten, von gang wenigen Faktoreien Gemias und Venedigs abgeleben, teine außereuropäischen Rieberlallungen und Belibungen. Soweit man bis da von einem Weltbandel foreden tonnte, mar er Landbandel.

Das änderte sich nach ber Entdedung nener Kontmente und neuer Seewege und gab ber Gelauterientterung Europas volltsminen neue Eksischtspunkte. Hatten sich die hab dahm sebensnotivendige Ausbehrungen der Bolter an den Eirenzen und in freie Räume der Nachdarschaft durch Wanderung ober Krieg volliogen, so begann mit einem Male eine nicht lebensnotwendig bedrügte Ausbehrung aus Eründen der Macht und des Reichtung. Jahrhundertelang wurden Kampfe um den Besit und den Krechtum der neu entbesten Welte und den Ergebnis, daß der aus diesem Kampf hervorgehende "Sieger" ein Monopol auf die Perrschaft der Welt, nicht nur der neuen, begründete.

Maren bas Zeitalter ber Entbedungen und bie folgenden Jahrbumberte boburch getennzeichnet, daß die Menichen giel. und planlos von der Weltlugel und ihren bis ba faum gefannten Reichtimmern Besit ergriffen und sie sich zun nube machten, so ergriff im Zeitalter der Erstindungen die Menichbeit die nenen Mittel der Technit und mochte sich die bis dabin unbefannten Energien der Natur dienstbar. Die wahllose Wesithergreifung und Ausunhung der Weltwurde burch die zielbewußte Anwendung ber Mittel der Technit und durch die dadurch bedingten Folgerungen in ein neues Stodium geseitel. Die

technichen Mittel, um bie Wete ber Range in fürzefter Freit ju überwinden, schufen neue Lat- sachen und so auch neue Anschauungen und erforderten neue Begrundungen, Die mahlles verteilte Belt war nicht nicht eine Angelegen, beit einzelner, sondern sie wurde burch den Mangel ju einer Notwendigleit für alle.

Co untericheiben wie brei Phafen ber Roloni-

Rolonifierung ber Raume, auf benen bie Rationalflagten ber heutigen Aufturvoller muchien,

Rolenisserung frember Erbieile burch Portugielen, Spauter, Mieberlander, Frangolen und Briten, und eine

neue Epodie:

Gine finn. und planvolle Berteilung und Entwidlung der natürlichen Referveräume auf diefer Erde, Rene Rolonialpolitit ift die auf biefes Biel gerichtete Zätigteit.

Die Bestrebungen, eine finnvolle Aerteelung der Raumreferven berbeitufühten, floßen auf den Weberstand ber Macht,
der es soweht im greuten Stadmu ber Rolont,
sation, der Eroberung ber Raume ber Quelt, gelungen ift, für sich eine meitgebenbe Monopolstellung zu schaffen, wie auch diese Monopolisellung wider Recht und Aernunft zu erhalten und anstubauen. Aber unibersebbar verbanden ift sener Wendepunft, der die Merteilung ber ungemisten Raume dieser Welt zu einer Lebenofrage nichte und nicht mehr länger zu einer Angelegenbeit der Bereicherung.

Lebensraum ift somit Inhalt und Ziel ber neuen Rolonialpolitit Diele neue Melonialpolitit Diele neue Melonialpolitit ift ein Teil ber Politit bes nationalfozialistischen Deutschland, ist eine Forderung des Führers, feiner Partei und somit des ganzen deutschen Wolfes, eine Forderung, wie wir sehen werden, die sowohl aus der geschichtlichen Entwicklung wie demyusolge aus den unwandelbaren Bergrundungen der Wernunkt, organisch und durch den Willen und die Macht des deutschen Boltes einer lösung entgegenstrebt.

Das erfie Boll Guropas, bas auf Sanbel, Schiffahrt und Entbedungen angerhalb ber be-tannten Zonen ausging, maren die Poringie fen.

Saft gleichzeitig mit den Portugiesen traten auch die Spanier auf den Schauplag. Usd brities Lost bei der Beriellung ber neu entbeckten Welt traten die Hollander auf. Sie nabmen ihren Ausgangspunkt nicht von neuen Entbeckungen und badurch erwordenen Landbesig, sondern a.s handeltretbende Scepahrer.

Beigleich mit ben Hollandern war auch das Voll in ber Neuen Welt amgetreten, bem es in gelbewußter Arbeit und Politik gelingen sollte, ichließich als der Sieger aus dem großen Weitrennen nach Raum und Reichtimt zu der Fleuen Welt bervorzugeben. Die Englander. Datien fie ganacht im Vergleich mit den hollanden nur ihr meing Erfolg, so sollte sich das im Laufe der Zeit gang wesentlich andern, insbesondere durch die großentative, die die Konigen Einsabeih auf tolonialem Gebiet ergriff.

England findrte ben Rompf nut feinen Ronfurrenten auf eine Werfe, die man bamals wie beute
ichtechthen Geeräuberer neunt. Eine zeitgenofliche
Quelle, die einen seltenen Aufschluß über ben Begunt des britischen Rompfes um fein Empire gibt,
elt mit, daß "ein Edelmann (Cavendis) angekommen ill, ber vor 25 Monaien mit zwei Schiffen
uid einer Pinaffe auf eigenes Wagnis ausgesabren
ift. Er ift um die Welt längs ber Magalbäses
Straffe gefahren und bat im Snomeer 19 Schiffe
beraubt, verbrannt und versentt. Er bat auf dem
lande 10 Stadte verbrannt und den Spamern
aronen Schaben getan

Diefe Kampie um ben Bengt ber Aleuen Welt naren Kampfe um ben Reichtum biefer Welt. Gezogen aus bem hanbel mit ben Gintern ber nen entbedten Erbteile, Produtte des Aderbaus, ber Biebgucht, ber Sagd, bes Bergbaus und aus bem Durbel mit Meniden.

Der gange Kampf ging um die ruchfichislofe Be füngliche ber naturlichen Reichtümer der Länder zum allemigen Moble bes Mintterlandes. Um Gold eine Silber dem Mintterlande intufübren, nunften gange Rölfer vom Erdboben verschwinden. Um Produkte des Ackerbans zu beschaffen, um Geschäfte zu machen, wurden Michonen und aber Michonen von Menichen in die Stlaverei gesubet. Un die Produkte der heimichen Industrie den ungenmerten aber kultivierten Menichen im Laufch zegen ihre wertvollen Guter guführen, merben der Kruftsleif und die einzeinsene Naudsertigkeit der neu entbecken Bolker einzeinsene Naudsertigkeit der neu entbecken Bolker einzeins vernichtet.

Die Portugiefen, Spanier und sonftigen Christen baben ihren Kampf um Raum und Reichtum unter ber Begrundung geführt, das Christentum musse ben inentwickelten und bislang undelannten Bel tern gebracht werden. Die Franzolen und Briten inbrien ihre Unternehmungen nach der aus ihrem Christentum entspringenden Rechtsertigung der Handelstitzeressen.

Win gutes jertgenofildes Dofument mag bie Motivierung illuftrieren. Eine Zeitingenachricht

aus bem Jahre 1730 fagt 4..., daß fast der halbe Theil der Emmohner von der Infal Malahar Ehresten geneunet werden modien, und daß daber bem Commercio nicht geringe Avantage zumndere"

Die gertaunden Kuffentolomen — Ifreta mar and blieb bis in das 19 Jahrbambert bi ein eine bie indas 19 Jahrbambert bi ein eine bie beiter mur Durchgangsstation auf dem großen Schrieberswege nach Indien — ertangten als Austubebaren von Stlaven ihre Besteutung Sie batten Amerika mit billigen ich wurzen Arbeitoträften zu verlorgen, um dem wirtickantlichen Auftlieg des neu entdecken wu ments zu beschleumgen.

Bemerkenswert fur die folgende blutswidtige Entwidlung der franzouliden Rolonia.politik ift das Detret um die Abschaefung der Glaverei, am 9. Upril 1794 in Deutschland veroifentlicht. "Der Mationalkonvent detreiwet, daß alle Menidien in den Rolonien obnie Unserschied der Farbe franzöuliche Bürger find und aller von der Konflitution jugendierten Rechte theilhaftig sein solen."

Jatien jamadni die Englander und die Hollander burch Serrauberei ihre Gelting und ihren Reichnor gemeiniam auf die gleiche Beife begrundet, fo jing England schon bald tonsequent dagn über, sebe Konturrenz in Europa wie in den Rolomen mit allen Mitteln zu unterdrucken. In dieser Linie liegt das Answeisungsdelret der Ronigin Elisabeth von. 13. Januar 1598 gegen die Danse. Den Bansealen wurde seder Bandel in England verboten und ihre Niederlafung in London, der beruhmte Stalbof, weggenommen.

Eines ber geichichtlich hemerkenowerten Beispiele inr die Urt, wie bas britische Beitreich, b. b. die einftige Monopoliselung eines Bolles auf ber Welt, begrundet wurde, ift die Cromwelliche Navigneinnsafte. Wir geben ihre wesentlichen Bestimmungen beswegen wieder, weil sie fich in leiner Weise von heute noch in Geltung bestindichen Ein- und Aussindrhestimmungen der Briten unterscheiden. Die Navigationvalle bestimmt.

- 1. Zeiderei und Schiffabrt burfen in ben engluiden Ruftengewassern nicht von fremden Sabrzeugen ausgeubt werben
- 2 Der Eransport gwiden England und feinen Rolonien barf nur in englischen Schiffen geicheben.
- 3. Der englische Warenverkebr mit ber europaildien Landern barf nur mit englischen Jahrsteigen gefcheben.
- 4. Ausländische Raufleute gablen boppelt foviel
- f. Alle aus ben englischen Rolonien ausgefichtten Produtte muffen nach englischen Bafen verleiftt werden.

Die Navigationsalte mar in erfler Einie gegen Solland, ben Bundesgenoffen ihrer früheren Diraterien, gerichtet. Dach einer Schanung bes Frangolen Cothert fuhren ber Er-Infi der Afte ven 20000 entopailmen Seefchiffen ungerahr 16000 unter bollanbeicher Rlagge Gegen das verhängnisvolle Beleg griff Solland in den Woffen, aber es blieb obne Gieg und fonnte ber Begrundung ber bru tifchen Seenmatt weiter nicht im Wege fieben.

Der Musichaltung ber europaifchen Ronturreng entipricht bie Unterbinburg einer Gelb fandige folt ber einzelnen Rolo cen, ein brittidies tolomalpointudes Pringip, bas beute noch unter un. queich ichmiertaeren Bebingengen bufrechterhalten mirb. 1718 verbot England bie Einwanderung bon Bandwertern in bie Rolonien, um bie Errichtung felbitanbiger Manufakturen ju unterbinben; 1719 bie Berflellung von Ellenwaren. Ein Sandament ber britild en Monopolifeileng ift bas Berhalten Englanbe gegenüber ber off. neuchen Tertifmenfteie. Defe fant bis tian Unfong bes 19. Nabrhunberte in bober Blute und exporticite thre Ergengniffe auch nach Europa. Da ergab fich für Eng. land bie Diotwendigfeit,

einen Abfahmartt für feine billigen Baum. wellprebuffe (cotton goods) ju finden. Durch Bollund Stenermagregeln wird bie inbifche Terillinduftrie gur Strede gebracht. Die inbifden Weber verbungerfen. 1834 fcbreibt ber britifde Gouberneur: "Das Elend finbet taum eine Parallele in ber Beichichte bes Sandele." Aber die englische Baumwollausfuhr flieg von 6 Projent im Jahre 1820 auf 25 Projent im Jahre 1850.

## Britisches Reich 19585670 qkm



## Die Roumverteilung der Welt

Մարկոր 21 175 200 qhan





Gnofestum. 7704083 ghm

Deutliches Reich

585044 qhm

fronkeeldi 12444760 akm

Hautterfand: 742606 ghra



Mutterland, 550986 ehre

Man ikutterionh

migolog Essen



1794 640 giam

Mutterlend:

310 i98 ghm

Doctugal

2 171700 4km

Mutterland

91767 ghm

Jtollen



Belgien

2421 570 ghm

Mutterland



Muttertonb

34 161 ghm



Mutteriond: 594 902 ghm

Die Grafe der Rolonien im Derhaltnis jum Mutterland fiellt fich für bie einzelnen europo forn Rolonialmächte wie forgt:

Die Rolonien Englands find tund 105 mal jo graf wie England Belgiens 80 Belg-en ficilands 60 fjolland ≸ronhreid;s" 23 Scannte ch Potlugals " 22 Dortugal Italiano

Die beutschen flolonien ber Dorntlegegeit waren rund fedjemal fo prof wie das Muttertand. feute ift Deulschland der einzige Scopftaat Eutopas ohne notonialen Belif.

> Co wurde um Raum und Reichtum ber Erbe gelanepft. Go fonf England ein Beltreid und eine burd lange Beiten findurd, ja bie beute geltenbe Monopolftellung.

> Wahrenbbeffen fanipfte man in Deutichland um alle möglichen und unmöglichen Theologien, um die richtige Auslegung ber Bibel, ober um bie Auf-

Wir fordern unfer Recht jum Leben. Wer fordern es nicht aus Launen. Wir wollen gar teine Rolonien, Die wir nicht tennen. Mur unfer Recht jum Leben fordern wir, weit Deutschland auf dem Boben und Raum, den es bat, auf die Dauer nicht leben tann. Wir feben im Leben teine Gunde, fonbern bie Grinflung bes gottlichen Anftrage. Diefen Lebenswillen unferer Rraft und biefe Forberung an bie Welt wollen bie anbern uns nicht genuen. England empfindet es ale Anmafung, bag wir unfere Rofonien jurudhaben mollen. Es empfindet es als ein Werbrechen, bag mir genau fo ju leben gebenten, wie jeber Englauber leben will und foll. Bir Deutsche fühlen und nicht minderwertig, fonbern wir fublen uns guninbeft gleichwertig.

hebung ober Meuerrichtung eines weiteren Rleinftaates in ber Ungahl berer, bie auf bem Boben ber beutidien Uneinigkeit blabten

Die uineren Zwistigkeiten hatten auch den fruchtbrungenden beutiden Sandel, ber unter bem Mamen ber ichanfell eine Epoche beutider Weltgeltung und beutichen Wohlflandes ausmacht, jum Erliegen gebracht. Bereinzelfe Derfuche, fich fpater in ben Weitfampf um ben negen Welfraum einzuschalten, icherterten, obwohl minn, wie g. B. ber bebeutenbe Chemiter und Woltswirtschaftler, weiland durbaverifder Leibargt Dr. Johannes Joachem Beder, fah und erfannte, melden Rugen bie Welf bringen tann, welcher Segen aus einer Teilhaberichaft an ben neuen Bebreten bem Baterland erfpriegen tonnte: "Es ift eine Torbeit, ein ideal gut Land in der Welt leer fteben laffen und das ichlimme mit großer Minbe bauen, hernach über Bott flagen, baf em Cand fo arnifelig fen. Boblan bann, dapffere Ceutichen, machet, bann man in ber Diapp neben Meulpanien, Meufrantreid, Meuengel. land auch instunftig Meuteutichland finbe."

Dentich land nabm an ber zweiten Epoche ber Rolonisation nicht teil. Die Berfiche blieben ungulangliches Studwert, obwobl Deutschland an ber geiftigen Weiterentwichung ber Abelt in besonders farten Mafie beteiligt war.

Der Besit und die Beberrichung von Raum auf biefer Beit mar so lange obne Belang, als bie Raume ausreichten, auf benen die Bolter lebten und ihre Rationalitaaten geschaffen hatten, um sie auch zu ernabren.

Das anberte fich, und gwar unt einem Schlage, als fich in fürzefter Frift bie Bahl ber Menfchen verbreifacite

280 1700 nur 153 Millionen Menfchen lebten, wohnten im Jahre 1914 bereits 450 Millionen. "Das ift bie Brundtatlache, von ber alle Betrachtung der neuen enropäischen Gesichte ausgegeben hat."

Bur Deutschland betrachtet, beift bas: Statt 20 Millionen Menidien unter Duitberten von Berrichern fanben ichlieflich 65 Millionen Denichen auf bem gleichen Maum, und nunniebr geeint. In Wergleich gefest nut anberen europalidien Staaten ergibt fich folgenbes Bilb: Um Die Mitte bes 19. Jahrhunderis halten Deutschland wie Brantreich je 35 Millionen Ginwohner. England gablte ohne Irland 18 Millionen. Im Jabre 1871 führte Deutschlanb, von ben 73 Millionen Ruffen abgeseben, bereits mit 41 Millionen Menichen. In ben foigenden Jahrgehnten muche bas beutiche Bolt met Progentualgunahmen von 4,2 - 7 und 8,5 Progent nuf 65 Millionen Menfchen an. 3m Vergleich bagu war bie Projentual-Bunabme in Frankreich nite 0,5 Projent im Jahrzebnt. Waren beibe lanber um bie Jahrbunbertmitte in ihrer Bevollerungsjahl nod) gleich, fo ftanben fich bei Beginn bes Belifrieges 69 Millionen Deutsche und 391/2 Millionen Franzosen gegenüber. Bemerkenswert ift, boğ bereits im Ansang bes Rrieges Italien mit 34% Millionen gang nabe an Frankreich herantudte. Großbeitannien hatte es auf 45% Millionen gebrucht.

Die Menschen vermehrten fich und ber Raum ihrer Nationalftaaten blieb burchweg ber gleiche. Das erfle Bentif war und minkte nafürlich lend is Auswanderung. Seit ben kolonialen Gründungen burch bie Stabifiaaten ber Griechen und seit ben Mastenbewegungen ber Wolferwanderung hat teine Wanderbewegung eine so große Bedeutung erlangt, wie die im Laufe bes 19. Jahrhunderts von Europa ausgehende Auswanderung. Won 1820 bis 1909 sind minbeilens 32 Missionen Menschen ausgewandert. Ziel waren hauptlächlich die Bereimigten Staaten und Sudamerika.

Der "Lebensraum" mar bis ju bem Beitpuntt, an bem bie genannte Bevolferungsentwid. lung eintrat, überall im wefentlichen ibentifch mit bem "Stanteraum", bem "Grediunge. raum" und auch nut bem "Bertichafteraune". Bid jum Enbe bes 18. Jahrhunderts war diefer Bustand fast überall ber gleiche. Der Staatsraum gennate, bee Lebensbedürfniffe feiner Bewohner gu beiteierigen, Eros ber Eroberung der neuen Welt-Bile, trop bem fdmunghaften Banbel, ber unt allen moglichen Probutten biefer "neuen" Weltieile, bie materoin fegar bis gu einer abfoluten Abbangig. teit gesteigert murbe, beflanden bis jum Ende des 18. Jahrhunderis teine engeren wirtichafilichen Berbindungen ober Abliaugigleiten bes einen Staates jum anberen. Gine bie Gtaaten ber-Inüpfenbe Birtidaft gab es nod nicht.

Das alles änderte fich ploblich und grundlegend. Durch die Bevolkerungsvermehrung wuchs ber Lebensraum unferes Volles über den Staats, und Stedlungsraum hinaus. Die große Befabr, die fich burch die Auswanderung für den Boltstörper ergab, mußte besetigt werden. Dies tonnte nur durch eine Ausweitung des Lebensraumes bestand in der Ausweitung des Lebensraumes bestand in der Intensiverung der Kraft und Austrengung, die vorhandenen Mittel auszunnben.

Die Industrialisserung bob die Andwanderung fast völlig auf. Deutschland hatte bis
1892 eine ftarte Auswanderung. Man ichabt
die Zabl (von 1800-1906) auf 5 Millionen
Deutsche. Sie fant von 1892 an is ftart ab, daß
sie bis vor Beginn bes Welttrieges teme Bedeutung
niehr hatte. Im Gegenteil, in Berfolgung den
Zieles, den heimattichen Raum und feine Krafte
recht zu nuben, fand eine Zumanderung statt,
trob der starten Bevölterungsverniebrung

Reben ber Auswanderung gab es junadit nur ein einiges Mittel, ben Meniden aus dem zu flein gewordenen Beden ihr Leben zu erhalten: Der Mangel des Boben ertrages wurde behelfsmäßig ausgeglichen burch ben Ertrag ber Industrie. Wen 1860-1913 hat sich bas Produktionsvolumen der deutichen Industrie mehr als verlederacht Der Produktionswert, der um 1800
wenig nicht als 2 Milliarden RM betragen hatte,
sieg die zu Beginn bes Welttrieges die auf etwa
20 Milliarden RM, an Deutschlands Ausfubranterlam Export der Lander stieg von 1872
17.8 Prozent auf 193 Procent im Jahre 1895
und auf 26,5 Prozent der Beginn des Weltkrieges.
Der Industriestaat Deutschland übereund ete
un die Jahrbundertwende Großbritannen und
lette sich an die 2. Stelle hinter die Wereinigten
Staaten von Nordamertfa. Deutschland stellte sich
vom Agrarstaat auf den Industriestaat um.

Diele gangen Fragen laffen fich beutlich erkennen aus ben Bablen ber Revollerungsbichte Wab rent 871 auf I Quaeratktenmiter noch 70 Einwohner tamen, find es jest 137. Deutschland frand nu dem auf engeren Naum gedrangten Italien bei Beginn bes Welttrieges beide je 120 auf ben Quadratktometer, binter Belgien mit 240 Einwohnern je Quadratktometer, holland 180 und England 145 — die dret lesteren mit einem Aberfiaß an Kolonialbesis.

Danitt, bag bie Wöller in riefigem Ausmaß uber ihren Staateraum hinauswudfen, begann bie Epoche eines gmingenben Raumanfpruch &.

Wenn es fo war, bag Deutschland noch nach Mitte bes vergangenen Jahrhunderto Lieferaut und Erporteur landwirtichafelichen Aber-schulles, beispielsweise auch nach England, war, is mitte es in den folgenden tehn Jahren bereits etwa das sunflade des verberigen Ervorts ledens, notwenden importueren Olur die Industrialise-t ma und hand in Rand mit ihr die von Alesmarch aeldassene Sozialoranai utung machten es moglich, die Gewalt der A omanderung in nundern

Darüber hinaus aber ermarb ber, burch bie po itilden Umfländ, umadit fontivental erientierte, Claatemann Biemard bem beuriden Bolt Referveraum. Gelettet von ben gleichen überragen. be- ftaatemannifden Jobiafeiten, bie jem geramtes Wirten tenngeichnen, mit benen er bas Reich fduf, rict beuen er bie Contalgerengebung verfunbete unb nil benen er bie Y minpetait bee Meidies fubric. ferite er bie von Anufleaten ale motwe big eradieren Lbergeeraume unter ten Coup bee Reides Er benmbie fic, biefe auf bent Bertragewege (Renge-Afte) auch im Falle eines Krieges bem Reiche ju erbalten. Diefer frieb. lidje Erwerb von überfeeischen Raumreferven mar, me R trer von Erp feifielt, gerfimalig in ber O ifd die bie friedliche Louing einer bringfiden are id wermiegenben Ernabrungerrage an Grelle von Boiterwanderung ober Krieg".

He Bomard no germungen fah, teleniale Pe it f ja betre ben, fien er auf ben Wieberfiand Englands Britannien batte mit ftortem Differar en und großer Eitersucht bie Emigung und bas Erflarten bes Re des unter Biemard ongeseben. Die Einigung eines lange in fich gereifenen Weltes



798 Millionen leben im Großdeutschen Ariche auf einer f oche von tund 585 044 Quadrath someteen big. 136.4 Menichen se Quadrath protest. Es ist damit im Det halfnis zu den andern Staaten, deren halon alen Besit eingerechnet, das am die die sten besite de ist Land det Erde De Brownerungsdehre ist iedoch in vielen Teilen unseren Paleciandes noch erhebich hahre, Es seben z. B:

| in Oberfchfeften | 152 6          | Menfchen | auf | ðrn | Quadrathi | oιπ |
|------------------|----------------|----------|-----|-----|-----------|-----|
| in Weltfalen     | 249 3          |          | -   | -   | 40        |     |
| in fieffen       | 318.3<br>345,9 |          | W   | H   |           |     |
| im Soorgebiet    | 423.9          |          |     | H   |           |     |
| a fagat:         |                |          | _   |     |           |     |
| la Kamburg       | 29360          |          | _   | п   | #         |     |
| in Berilo        | 4801.2         |          |     |     |           |     |

und ichtichlich im dichtbend kertsten Derwoltungsbezich der Arlchshauptpadt, Sticdrichshan, 63000 Merichen auf den Guadrathilometer zusammengebatit.

## Das ift bie Deutiche tage

mar gegen bie englochen Abfichten, gegen bie von Gugland immer angeftrebte "Balinee of l'owers" junachst in Europa, barnber binage aber auch in ber Welt.

Mis Subrer ber Opposition orf arte Disearl im Unterbande "Dieser Krieg (1870'71) ift bie beutide Revolution ein groberes pratisches Ereig nis als die franzosische Revolution des lehten Jaser bunderis . . . Eine neue Welt haben wir vor und . . . Das Machtegleichgewicht ist voll giger.

ifort und bas Land, bas barunter am meisten leibet, und bas bie Wirtungen bes greßen Umschwungs am flärtsten fuhlt, ift England."

Denuoch wurde auch Deutschlands Dotwendigkeit, Kolonien ju erwerben, von einer Reihe von britischen Staaismannern richtig beurieilt und als naturlich empfunden. So schrieb spater Lord Lotton 1874 an Lord Loons

"Gibt es einen Fall in ber Beichichte, ban eine Canbuicht, bie bie militarifche Bormacht von Europa erringt, leinen Berfuch unternimmt, um burch ihre militarifche Starte und ihr Preftige auch ihre Seeftreietrafte ju entwidein? Aber man tann teine Seemacht obne Kolonien fein?"

Uber Besmard's Conftellung gur Bichtigteit ber Rolonien und ju dem einzigen Gegner, England, einige Bemerlungen:

Machten, mit benen nicht nur tem ewiger Bund, fondern auch teme Sicherheit ju flechten ift Der Sah, das England fur und wichtiger fei als Ufrita, den ich übereilten ober übertriebenen Kanalprojetten gegenüber gelegentlich ausgesprochen habe, tann unter Umftanden ebento in treifend fein wie der, das Deutschland für England wichtiger als Oftafrita fe.

Dag init England fein einiger Bund ju flechten mar und dag biefes land alles daran feste, um den emporblübenben beutiden Sanbel und feine Rolonien wieder junichte ju machen, entfprach nur ber traditio teilen englisch in Del til

Diefe Politit wird in ber preisgefrönten Arbeit eines britischen Offigiers, die im Johre 1909 in der englischen Monatsschrift "Royal United Service lastitution" erschen, wie folgt immisen:

"Our bebienen uns aller bentbaren Borwande und Enlässe für den Krieg, aber zigtunde liegt allen der Handel: We give uit sorts of reasons for war, but at the bottom of them all is continerce."

Das britische Rriegsgiel mar, barüber befieht bente tem Zweifel mebr, die Zerfterung ber bentiden Ibeitgeitung, Die Mustieferung unferer Banbeier und Rriegeriotte und bie Wegnabine unferer Rolonien. Es mag bier geningen, bas angufubren, mas über jenen ungebeuerlichen Raub und jene ungeheuerliche Entrechtung Deutschlands ber Obertommandierenbe ber gegnerifchen Streitfruite, Marfchall Soch, in feinen Erinnerungen fagt. "Der größte Zeil ber beutichen Glotte, vollig unverfehrt und von ben Englandern nicht beflegt, wurd gezwungen, sich ihnen en bloc auszutiefern! Welches Opfer in materieller und moraliicher Begiebung! Welche Ermebrigung! Gine folde Kapitulation ift in der Weltgefchichte obne Beilpiel. Geban ift nichts bagegen. Und England ift nicht einmal mit ber Kriegemarine gufrieben; es verlangt außerbem noch bie beutiche Sanbelöflotte. - Das foll man erft gu ben beutiden Rolonien fagent Das ift ein ungebeures, über alle Erbteile gerifreutes Reich, bas Deutfcbland mit de grouten Anstrengungen und Opfern gegrundet. Das ebensoiebt wie England, wenn nicht noch nicht ubervollerte Deutschland konnte mit gutem Grund behaupten, es babe seine Resonen gerade so notig wie jenes. Man nahm sie ihnt tropdem weg, ohne aus jeine Porstellungen zu achten. Die Frage wurde uicht einnich besprochen. Kaum gestellt, war sie auch schon entschieden."

Weil fich ber Friedensmacher Wilfon noch an bie Urface ber beutiden Baffennieberlegung erinnern tonnte und fich bengufolge einigermaßen verpriediet fiblie, tam es nicht nach bem Willen ber Minierten unter Fuhrung Englands zu einer Annepton, sondern die Rolonien wurden Dan-bate "fortscheitlicher Bolter", unter Leitung einer "Böllergesellichaft", under nach britischen Wunschen nur england horige Mitglieder Zutritt und Stimme baben, gleichviel, ob fie vollsmäßig Ilein ober groß sind. Diese Abltergesellichaft wurde geschäffen, um ein ihr allemal die Balunce of Powers im Sinne Großbeitanniens in der Welt zu erhalten, um ein fur allemal die berechtigten Lebensmitreisen anderer zu verhindern und zu beschieden.

Dafi diefe in Dentidland falfdied unt "Bolterbund" bezeichnese Gefellichaft auf britiche Initiative bin gegen ben italienischen Kampf um Lebenbraum Sanktionen einlettete, braucht nicht zu verwundern.

Go ftanb mm Deutidland am Ende bes Welterregs ba, beraubt feiner Rafonien als ber notwendigen gufabliden Lebenbraume, beraubt feiner familiden Auslanbeinvestittonen von rind 12 000 Ditilionen Dollge, und barüber binant beraubt um 13 Projent feines heimatliden Ranmes in Europa, mertvoller Teile, Die es fur feine Ernahrung unbedingt notwendig braucht. Diefer Beminn murbe fo verteilt, bag weitaus ber großte Ceil ber Dacht und bem Reichtum Englande bin. jugefügt murbe. Die übrigen Zeile fielen nach beitifdem Cemeffen und gemafi brittiden Boriduffverfprechungen an bie Bundesgenoffen - ober auch micht. Italien wurde um bie in Art. 13 des Lonboner Geheinivertrags vom 26. April 1915 veriprodene Blute betregen 4

Stalten lettere bafür ale befondere raumarme Dation nach bem Weltfriege eine neue Rolontalpolitif ein, indem es nach aus, fichtolofen Verbandlungen und Befprechungen am 1. Ottober 1935 in Abeffinien einmarfchierte

Fast gleichzeitig damit fiellte erfimalig der Subrer und Schöpfer bes neuen Deutschland, Abolf hitter, die Forderung nach Rold.
neen, die "in unserem so dicht besiedelten Lande als eine fetbstwerständliche fich immer wieder erheben wird."

Das um Raum und um, durch Fleift und Energie geschaffenen, Reichtum beraubte Deutschland hatte alles getan und tut nicht zulest durch den Alier-jahresplan alles, um aus den Kraften, die ihm zur Werfügung steben, fein Leben zu erhalten. Aber ber gubrer hat es ausgesprochen: "Unabbangig da-

12

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f8/0023

von tann Deutschland nicht auf die Losung feiner tolonialen Forderung verzichten. Das Lebensrecht bes deutschen Boltes ist genau fo groß wie die Rechte ber anderen Nationen."

Deutschlands koloniale Forberung mit auch die bereits durch audere politische Umftände begünftigtere italienische, entspringt nicht der Willfür jum Reichtung und zur Macht, sondern dem Willen zum Leben. Der verantwortliche beutsche Koloniaspolitister, Reichsleiter Ritter von Epp, hat die Worte gepengt: "Lebensraum ift der Inhalt ber deutschen Kolonialforderung. Der Lebenswille eines keitig wachsenden Belles gibt dieser Borderung Antried und elementare Berechtigung."

Diefem Willen jum Leben ftellen iich handlergeift und Gelbgrer entgegen: ber willfürliche herrichafteanlpruch fener Wölfer, bie ohne bie geringfie Rotwendigfeit und ohne rechtliche und moralische Begrundung Leile der Welt in hauben halten, die anderen gehören.

Gegenüber biefen Feststellungen fleht britefche Einficht, steht aber auch britischer Unversitand. Moch im Jahre 1935 stehte verantwortungsbewußte britische Publizistit fest: "Die Kolomalprobleme werden die nachte große Frage sein, der Europa gegenübertreten muß. In Frankreich und Eugland gebt es nachdenkliche Leute, die alauben, das eine Revision der Verteilung der Kosonien unvermeidlich ist und das diese Nevision im so leichter vonstatten geben wird, se eher biese Latsache offene Unerkennung sindet."

Die internationale Debatte bat bie beutige Berteilung ber Welt mit zwei Schlagworten getennzeichnet: "Babenbe" und "Habenichtle". Mun find aber die Habenichtle wiederum Mölter obne Raum, mabrend die Habenden Raumbeliger ohne Bolt find. Das find Latiaden, über deren Ernft fich die Gegner ber Rudgabe im tlaren find Das find Gegebenheiten, die einmal die gange Haltlofigteit der heutigen Weltverteilung tlarlegen; die barüber hinaus die gegnerische Lattit ertlären, temen Kilometer Raumes abzugeben, damit nicht die Überlegenbeit der jungen, wachsenden Wölfer noch ftarter zum Ausbenet konnet, als bente

Großbritanmen ift fich absolut tiar daruber, bak es ein Empire obne genügend Menfchen bar siellt. Die teste Empiretonferenz mi Juni 1937 machte bas zecht beutlich. Das Mutterland, das sich nicht mehr in der lage sab, die Besamthett des Augenbesitzes in fester Abbangigleit zu halten, schuf bas Statut von Westminster: "Die Donumen sind felbstandige Gemeinschaften innerhalb des Britischen Reiches mit gleichen Rechten."

Diefe Mitglieder ber britiden "Commonwenith of Nations" fint große Territorien mit wenig weißer Bevolferung und nech weinger urlprünglich englischer

Konaba hat heute auf 9 569 510 Quadratfilometer eine Bevolterung von 11 028 000 (1,08 Einwohner pro Quadrutfilometer). Davon find 2 928 000 Franzosen, 2 741 000 Englander, 474 000 Deutsche usm. Australien hat auf 7 703 850 Quadratitiometer eine Bevolterung von 6 881 898 (0,9 pro Quadratitiometer). Bon 5 387 000 Europäern jahlt man 2 082 300 Berten. Reutseland hat auf 267 835 Quadratitiometer 1 491 484 Einwöhner (5,9 pro Quadratitiometer). Sudafeitanische Union hat auf 1 223 854 Quadratitiometer 9 797 200 Einwöhner (7,8 pro Quadratitiometer), daven 2 043 700 Europäer.

Bu diefen Dominien kommen die britischen Kronkolonien, Condominien und Mandare, die sich in einem gleichen Missberha inie in oden Vereiferung und Flächenraum besinden

Die lebte Empiretonfereng fand unter bem Beidien der Empireverteibigung und babei tam die Lattade der Noume obne Bolt in besonderer Weife wenn aud nicht offiziell - jur Behandlung.

Det britiche Professor Carr. Saunders ichreibt in feinem Buch "World Population" (1930), baß felbit bei Zugrundelegung ber bunnen Liefteblung ber Wereinigten Staaten Auftralien unschwer 46 Michionen Menichen ernabren tonne, mabrend beute bort nur 6,57 Millionen lebten.

Diefes eine Beilptel wird ergangt durch eine Reibe von Stimmen: "Die großte Befahr fur den Bestand des Reiches liegt in bem Berfagen, bie nugungsfahigen Gebiete des Empire anvreichend zu bevöllern." ("Murning-Post", 25. Mai 1937.)

Diefe Fragen laffen fich nur lofen auf Grund einer vernunfigemaßen Auffaffung bes Begriffes Lebenstaum und einer tonfequenten Befolgung biefer Auffastung.

Es wiberfpricht jeber Bernunft, ein Weitreich auf ben fdmaden Füßen bes absoluten Bevolferungentangels lediglich ju rein mirtidiofelichen Zweifen aufrechterholten ju wollen, wenn auf ber anberen Seite raftich unb kulturell nermanbte Boller in einer Weife eingeengt leben, daß fie im bochsten Ertrem Boller ohne Naum finb.

Die Menichen leben aus ben Kraften bes Raumes, b. h. aus bem, was von ihnen nut Silfe ihrer raffeichen Jahigteiten burch Aderbau, Diehtucht, Bergbau, Rubinng ber natürlichen Energien hervergebracht wird. Dabei fpielt, insbesondere bei bem beutigen Stand ber Vertebestechnit, ihre immittelbare Unwesenbeit im ausgemitten Raum eine untergeordnete Rolle.

Baren fruber bie Bölter innerhalb ihrer Grenzen autart und sind das eine Reihr von Stanten auch beute noch, so wurde der Ruf nach Abieberherberfuhrung der Autartie bei den Stanten, die uber teinen Reserveraum veringten, verstandlichereder unverstandlicherweite gerade von denen angegriffen, die selbst autart sind und darüber hinaus ben Leil der Eristenigrundlage beherrichen, der den anderen an ihre Autartie fehlt.

Durch bie Entbedung neuer Deleteile burch bie abendländischen Boller murben biefe im Laufe ber Entwidlung abhangig bon Raumfraften, Die fie



## Unser Ansprüch

Die Geschichte den deutschen Volken ist ein lückenloser Bewein für die hervorragende und vorbischiche Begabung der deutschen Nation für koloniale Arbeit.

Rechte: Altefte Darftellung eines beutichen Koloniften. Ein Sachle, das Sachlenmeffer tragend

Rue der Seidelbergen Bitare fant ideeft des Sanften piege a 1400.





Wifingerichiffe auf See, Die Rachwirdungen widingischer Seefahrt, Kolonisation und Reichagesnoung, find bedeutungsvoll für die gange von Europäern gestaltete Geschichte



Safenb id aus der Beit der Ganje, Miniatur im Bamburger Stadtrecht 1497. (Camburg Stanteautr et



Am 7 10.1528 hel die eeste Slotte des augsdurg schen Handelshanies der Welfer in Denezue a gin Ein einzelnes bentschen Gandelsbaus unterzag fich damit von 100 Jahren ziere Augabe. die zu loser immer nur der Kraft einze in fich gelch offenen Do tes mög ich fi



Bechte: Groß-Friedrichsburg an der Weftlafte von Großen Aurfürften cerichtet



http://dl.ub.uni-freiburg.de/digit/schulungsbrief\_jg6\_f8/0026





Das erfte dentiche Erpeditionologer in Dentich-Oftofrifa (1884)

Der hafen von Angra - Pregena Deutsch-Glowefiafe fa) die eefe Gredlung Tuderin' vor über 50 Jahren. Gier fieht heute die Gladt Euderlifbucht



lle deutschen Schungebiete sind auf Seund-rechtlich nunn fechtbarer Detträge und in befreiwilligen Dereinbarungen und Stammenfürften erwoeben. Erobernde Kolonialteiege, wie sie fast ausnahmslog von allen anderen Kolonialmächten geführt wurden, tennt die deutsche Kolonialgeschichte nicht



vorher weder gekannt haben, noch gewohnt waren, bie nur in anderen Teilen ber Welt unter anberen Mimatrichen und sonftigen Bedingungen vorkanien. Man kann den Lebensikandurb, der sich im Laufe der Jahrhunderte auf diese Weise entwickelt hat, auch mit dem besten Willen ucht zurucht ander

"Deutsches Bolt lebe, b. h. exportiere ober fteb. Und ich tann allen internationalen Zweiflern berichern, bas beutiche Bolt wird nicht fterben, auf teinen Fall baburch, fonbern es wird leben!"

(Abolf Sitler, 31, Januar 1939.)

Es unterliegt feinem Zweifel, daß auf ber Welt Raum gening vorhanden ift, ollen Bol tern eine genicherte Eriften, zu verleiden. Diefer Raum tann nur bort gesucht werben, wo die Ratur ihn baju bestimmt bat, Rauncreferve zu fein, und wo die auf biefem Raum lebenben Menichen auf Grund ibrer raftischen Beichaffenbeit es nicht fertig gebrucht haben und bringen, sich felbst eine Ordnung zu geben, die eine Autonomie ibres Daseinsund Lebenbraumes sichergestellt batte.

Kolonien find nicht mehr bie Gebiete, bie irgenbeine Macht burch geichidte Politit und rigorofe Univerbung überlegener Waffen an fich gebrucht hat, tonbern Rolonien find heute bie naturgegebenen Referveräume, bie die fulturtragenben Wolter für ihre Menichen jum Leben notwendig haben, Damit auterscheiben fich zwei Auffahungen von Brund auf

Un die Stelle des Imperialismus britischer Bragung, bem Berridjafts, und Madiffreben unter Werfolgung einfeitiger, eigener Intereffen und ber Bevormundung anderer Bolter und ihrer wirtfchaftlichen Ausnugung, notjads auch auf friegeriiden Wege, um finangielle Berridafe ju erreichen, muß eine Weltverfeilung trefen, bie nicht ben tapitalifticen Interessen einzelner Wolfer ober Rapitaliffen, fonbern bie ber Ranninot großer unb ftarter Boller und ben gejunden Intereffen aller entipricht. In Stelle einer überbolten Weltverteilung, an Stelle eines fiberolterten Imperialismus muß eine neue Rolomalpolitit treten, wie fie ber Duce, der Grunder bes ilatienischen Imperiums, eines neuen Imperimis, umreift: "Die Gebrete ben Atalienifc-Afrila burfen nicht ale Kolonien beirachtet merben, die man eintad ausbeutet. Das Spftem, bas anbere Machte anwandten, die fich barauf beidrautten, aus ibrem tolonialen Befin Stenern ober Erzeugniffe gu greben, mit benen fie bie Raffen bes Mintterlandes füllen, bat in ben Rolonien nicht gur Rultur, fondern gur Ericopinng geführt. Breie Dieberlaffungen und Canbungs. plage in Afrita und Afren find weiter nichts als Boll. und Steuerftationen, Der Raidienius mirb ein neues organisches und gewaltiges Spftem ethnifder Role. ntlation icaffen, inbem er nach Stalie. nifd-Afrita bas gange Ruftzeug unferer Rultur verpflangt."

Die gentänigten Jonen des Abenblandes, in benen die heutigen Kulturvoller burch ihre im Laufe ber Jahrhunderte bedingte Ausbreitung tolomiert haben, find ausgenust. Die Zeiten einer Ausbehnung an den Grenzen auf Koffen des heimatlichen überstusses der Olachbarn gehoren nicht ober nichten ber Bergangenheit an. Die Kulturvoller des Abendlandes, um die es in erfler Linte geht, find anachieren auf den vor ihren Toren liegenden, noch im wesentlichen ungenusten Ergänzungstonstinent Afrika. Die Biaumkräfte bieses Kontinents leitzen aus im die absehbare Entwicklung ber europänichen Wolfer zu tragen

Die Rubing und Entwidlung dieler Raumtrafte taun nur auf zweifache Weife geicheben. Entweber geben geniaß ber Auffassung ber entiprechenden Ration weiße Menschen in großerer Zahl in die nedlungsfahigen Gebiete, wie es die Riederlander, die Briten und auch die Deutschen in Gab, und Gudwestafrita gesan haben, und wie es die Italiener in Italienisch Nord, und Ditafrita tun; ober eine geringe Zahl von Kolonifatoren entwidelt mit der in sedem Falle unerlästlichen Gilfe der eingeborenen Wevölterung die Gebiete jum Wohl und zur Eristenz beider Leile

Unabbangig bavon, daß Deutichland einen vollereichtlich binden ben Anipruch auf Teile von Afrita befist, ift dies feine Anischauf, weil fie ber Bernunft uns Gesicht, wenn die naturgegebenen Raumrelerven baju benacht werden, um erstens einen überbolten Weltberrichaftsaufpruch aufrechtzuerhalten und weitens bie fehlende Menlebentraft zur Verte big ing bes bir gatbedens burch die Melitarisierung anderer Rassen zu beschaffen

Diefen Grunden der Bernunkt nachgeben, heift eine Konfolibierung berbeifuhren, beren Feblen einen mefentlichen Teil ber Unstube Europas bedingt. Die dentiche Fordering nach Anteilnobine an dem ihm zustebenden, einftmass rechtlich erwordenen, spater widerrechtlich enteigneten, Teil an den Raumreserven in Afrika kounte ienne bei den Gequeen dieser Forderung nur Gegengrunde bervorderingen, die, wie immer sie auch beisen mögen, entweder der Nermunft oder dem Recht midgen, entweder der Nermunft oder dem Recht midgen, nietlens aber beiden.

Wenn man ein Woll in feinem Lebensraum derartig einengt, daß es in unerträglicher Weife von anderen abhängig ift, bann muffen diese anderen entweber mit der meralischen Minderwertigteit der Unterdruckten oder mit ihrer eigenen absolut niachtpolitischen überlegenbeit als seller Große rechnen, oder aber den Weg der Bermunft und des Friedens beidreiten

"Bir tanipfen fur ein Lebensrecht, ohne bas wir auf die Dauer nicht eriffieren konnen, und bie anderen für ein Unrecht, bas fie nur belaftet und ibnen keinerles Muhen abwirft." (Der Führer, 31. 1. 1939)

## Binngebung des kolonialen Gedankens

Das neue Dentschland befinnt fich wieder aue bie Beundwerte eigengeschichtlichen und eigenvollieben Lebens, und so ift es nur zu verstandlich, bas in bem großen Weltanschauungsringen von heute unfere Frühgelicht de, die bislang unterwertet und von Fremblingen unigebogen worden war - fast ein Jahrtausend lang -, tiefer erforicht und mehr in ben Wordergrund gerudt wird. Aus biefer Frühzeit ragt vor allem die Zeit ber großen, freien See und Wieerfahrer beraus, die Zeit ber Abitinger, die einen Weiensiglig unferer Worsabren vertörpern und uberliefern.

Ein ununterbrochener Weg ift es von ben früheften Jahrhanderien bes Meerfahrens und ber Candluche, ber Wanderjuge und Wolferbewequingen mit ihrer überfirömenden ungefättigten Kraftfulle bis jur Gründung machtiger norbischer Reiche in fremden Landern, gar auf nordafritanischem Woden unter Geiferich, beim überragenden Könige ber Wandalen, im anbrechenben Mittelalter.

Es folgten bie ofmarts gerichtete beutiche Kolonialbewegung der Dochmeister und Ritter des Deutschen Orbens, Die Rolonisarion bes Preugenlandes und Gewinnung neuen beutiden Polte. raumes. Die Zeiten ber Fingger und ABelfer miefen bann auch nach Uberfee nitt ibren erffen Merfuchen, Deutschland bei ber Berreifung ber Welt einen Inteil ju fichern, bann die ftolge Banfe mit ihren Rontoren und bie erften tolomfatorifchen Unternehmen an ber weltafritanifchen Kufte unter beni roten Branbenburger Bar; Die gleichen Rrafte altes Wiftingerblut — trieben umfere tubnen Afrikaforicher hinaus, befeelten in ben achtiger Sabren bes vorigen Jahrhunderts bie Begrunder bes beutfchen Rolonialreiches in Alfrifa und in ber Gub. fee, Die Dladitigal, Luberis, ABoermann, Gobeifron und Carl Petere, ben großen tolomalen Sturmer.

Wenn nun aber bas gange germanische Wollen, biese gewaltige farte Rraft und Rubnbeit, nicht gu einer großen gefchichtlichen Herrschaft geführt bat, wenn bon ben germanischen Staatsschopjungen nichts nicht übringeblieben ift, wenn andere Wachte schliebisch große Kolomalreiche, nur nicht wir Deutsche, durch die Jahrhunderte pelbewußt geschaffen und bewahrt - ja Deutsche ihnen zu ihren großen überseeischen Bendungen und damit jur heutigen Weltmacht nichterbolien haben , so

maren es einmal bie hemmungen fcwerften Schid. fale, Bermifdung mit anberegearteten Bevolterungen, mangelnbe Einsicht und geitliches Unverftand. mis, die baju geführt haben. Dingu tamen bie deutsche Meinfraaterer, bie furchtbare innere Berriffenheit und Zertlüftung ber Deutschen, die gerade un Berfalter ber überfeeifchen Entbedungen burch ben gerruttenden breifigjahrigen Religionsfrieg unb endlofe unnere Wirren eine Beteiligung Deut dilands an ber Anfteilung ber Deuen Welt verhindert und und in der Folgezeit inmier wieder von neuem gegenuber anderen Wollern jurudgeworfen hatten. Es fehlte ber Blid für ein gemeinfames großes Biel, es febite aber auch ber farte Rudhalt an ein einiges Reich, ein geeintes Wolf, die erft ber nationalfozialiftildie Wille geichaffen bat!

So find benn uniere Beiten uber bie Meere gejahren, find nicht gurudgetebrt. Go ift ein Shid Deutschland ju Ende gegangen und die deutsche Entwidlung auf bem Erbballe in gang anberer, frember Richtung verlaufen. Und nur fo mar es moglich, bağ fich ber Deutsche obne große tragenbe Ibee in bie Welt gerstreute, daß all bie Rraft, all ber Mut für uns verloren waren. Aus biefen unetbetilichen Ertenutucffen erwächft nun unferer Zeit bie große Aufgabe, von ben fallden Babnen ber Bergangenbeit abguruden und ben Drang ber Deutschen fo ju tongentrieren, auf bag er eingeschaltet bleibe in ben gewigen Rraftstrom beutschen lebens", auf bag bie alte erfolgreiche Rolonmarionofraft beuridien Weiterums enblich auch für uns felbst eingesetzt und geflattet merbe.

Diefe Bielfesting murd aber nicht erreicht, wenn wir einfach einen faulen Bergicht leiften murben auf Entwidlung, Entfoltung und Belfenbmadjung deuticher Reaft im Weltgeftige, wenn aus inifver-Randener Lebre gefolgert murbe, Deutidiand burfe nicht miche aufe Weltmeer geben und nicht mehr nach neuer überfeeischer und tolonialer Betätigung threbeit. Das geschichtliche Erbe, bas wir wohl ju bitten haben, lafit fich nicht ohne weiteres austilgen' Da es aber in ber Wergangenbeit in feiner gangen Tiefe verlannt worden ift, fo ift es gerade uns in bie Band gegeben, biefem Erbe ben eigentlichen Sinn wiederzugeben und auch hier bie beutiche Wandlung unt gangem Ernft burchzufnbren, In biefem Sinne muffen wir über bie Mteere geben, wenn wer nicht unfere festlanbriche Enge ale unabanberliches Schidfal binnehmen wollen Wir burfen und wollen nicht verfommen in biefer Guge, in bem Gebrangtfem und in der Rleinlichteit, die man uns draufen zugemutet baf!

Bir miffen, welche großen ibeellen und fulturellen Rrafte toloniale Betätigung für ben einzelnen wie für die Mation insgesamt in fich birgt, wie es bier um hobe nationale Werte für das gesamt-

\* 22



vollliche Leben gebt, bie wieber tief bis in bie einzelnen Glieber unferer Weltsgemeinschaft bringen. Diefe Ertennings ift mit dem neuen Rolonial bewufitiem unferer Zeit tief verbunden, ebenfo wie bie unsere Aufnahmebereitichaft unferes Bolles für ben tolonialen Gebanten farter ift als je.

### Won ben ibeellen Werten

Rolonien find eine unerreichbare Charafter. fdulle. Es ift min einmal fo, daß Rolonten ftete farte Raturen angichen und bag braugen im ben QBetten freien ftarten Lebens Rampfernaturen geforait werben, bie ben Stin bes Lebens noch nicht m ber gerubfamen burgerlichen Sicherheit und Erwerbverifteng leben, Kanipfer, bie ihren Charafter, ibre Intelligeng und ibre Latfraft immer wieber unter neuen Werhaltniffen auf einem weiteren Selbe ale in ber engen Beimat erproben tonnen, die auch immer wieber bediften Anforberungen an Dait, an Unternehmungsluft und an Entlagungen aller Urt unterworfen find, Die lehthin ihre Babigfeiten bier unverfalicht jum Ginfat bringen tonnen. In Rolonien, mo es barauf antomint, aus rigener Rroft fid burdiubeißen und in idnellem Ginidluß, auf fich felbit gesteut, oft fiber vorgeichreebene Fruttionen hinaus jugapaden, werben Rrafte unb Energien ansgeloft, Die in ber Weengibeit ber Betmat und in bem bermierenden Gebrange unb Beftofe ihrer gujammengeballten Großftabte, wo einer dem anderen bie Luft wegnunmt, ungehoben bleiben und verkummern muffen. Co ift toloniale Betätigung ein 2Beg, felbitbemufite Perfonlichfeiten gu bilben, fle ju innerlide freien Charafteren ju ergieben aub bamet ein Dlenidentum gu formen, wie eine weite beutiche Butunft es braucht.

Mit tolonialem Wirfen und Schaffen ift auch ber beroifche Gebante verwoben, Uniere Rolonialbeutschen haben immer in Waguis und Gefahr geflanden. Die großen Laten unterer tolonialen Gie
lichichte mit ihrem ftarten, oft fiellen helbentum, bas
fich fern ber heimat — meift unerfannt — erfullte,
kilnden und und benen, die nach und tommen, biefen
harten helbischen Zug als Wefensteil bes deutschen
Menschen.

Doch brüben ftablt und bartet ce met allem Pionieriem führt auch zu einer schickseinen gen Werbundenheit aller Charaftere. Won jeber waren die Rolonialbentichen von einem gerabezu einz gartigen Gefühl ber Zusammengehörigleit und ber Mamerabichaft getragen. Die Idee, daß einer nichts ist ohne den anderen, wat draußen in den Tropen mit ihren Gesahren erlebt, erprobt, bewahrt. Sie war Richtschung bes Handelne. Und in diesem Kolonialbeutschtum ftedte nicht zuleht niese Hemein berbindenheit, vorbildlicher volltischer Gemein 1. aufegent

Welche Bedeutung eigener Rolomalbefis weiter für bie politische Erziehung und die politische Ausbeldung eines Boiles haben fann, bas jeigen und eindringlich Beispiele anderer Relontalmachte. In jungen und fringsten Jahren ichen lernt ber Engländer braußen in englischen Weiten seinen Bird



ju fchulen, und fo bat er gang andere, ale es bei mandjem anderen Bolle Europas der Ball ift, die Auffastung und den Gesichtetreis seiner Mation bestimmt. Co ift die toloniale Erfahrung gleichbebeutend mit außen, und weltpolitischer Schulung, mit wirtschafts, und tulturpolitischer Ertemitnis der weltvelitischen Lutmidlangs in en

Benn mir ben tolousalen Geift erweden und berbreiten, bann hat bas nichts ju tun mit romantrichen Abenteuern und falicen Ollufionen, benn biele lebuen wir - ebento wie fcubigende Schonfarberei - ab, in welcher Form und in welcher Weife fie and vorgebracht werben mogen. Mein, wenn wir diefen Beift verfunten, fo miffen mir, baf er unterem Jungfein und unferem Badien entipringt, daß er mit bajugebort. Junglem und QDachstum aber beifit Entfaltung auch in raumlicher Duificht. "Go geboren bas Bewufitfem bes Jungfeins, ber Abille jum Werben und ber Drang nach raumlicher Entfaltung, mithin nach Rolonien, gleichermeife gu ben Wefensmertmalen des Plationaliqualismus", - haben wir aus bem Diunde bes ju fruh von uns gegangenen Kultusminiflers und Subrere ber beutfden Eriteber, Sans Schemm, gebort. QBir Deutschen wollen uns jur vollften Entfaltung bringen | Roltur und ABelen eines Wolfen werben aber nur fortgejest und verbreitet von Boltern, bie ued bie Rraft bee Blutes und bie Kraft, farter ju werben, in fich tragen.

Drinnen und braufien verlangt beute ber beutiche Wille ben gefdloffenen Einfan bes beutlden Menfden, und weil er biefen Ginfas forbert, nimimt er auch ben Beift ber alten Rolonialpinniere auf, ber bas beutiche Rolenialreich einft erfteben und nach bem Rriege beutiche Rampfer ju neuem Schaffen hinausziehen ließ. Das Betennting ju biefer gerftigen Haltung ift auch bas Belenntris jun beutiden Roloutalgebanten. Denn beuticher Rolonialgeist ift feets Proniergeist gewesen: Die Lebenebejabung des deutschen Meniden! Und wenn wir baun nach bem tiefften Stune ber Kolonien für uns fragen, jo ift es eben "bie Blididulung im beutiden Dienfte, ber beutiche Blid von Uberfce ber. ben bie Refenien allein immer neuen fungen Dieniden ju bieten vermogen" (Sans Grimm), und bicien Blid burfen wir unferer beutschen Jugenb ninimer borenthalten - um Deutichlands willen.

## Die deutsche Kolonialbewegung heute

Voll machhielt und die greue deutsche Kolomaltradition in das neue Deutschland hinüber-

Noch nie ift bas Bewußtrein von ber Rotwenbigfeit eigenen Kolomalbenges im Bolf fo lebenbig gewesen wie heute, wo ber nationalsogialifiische Staat in Berfolgung bes 3. Punties bes Parteiprogramms um die Bieberguteilung bes deutschen Kolontaleigentumes an bas Reich tämpft.

Ein Wergleich mit ber Zeit vor bem Weltfrieg jeigt am besten bie Wandlung im tolonialen Boltobenfen. Damals ein im Werhaltnis jur Wolfszahl begrenzter Areis, hente ein machtvoller, unter nationaliogialifischer Fuhrung zusammengeschlossener Bund, ber, wie ber Fuhrer bes Reichofolonialbundes, General Ritter von Epp, in seinem Grundungeaufruf sagte, die Aufgabe hat, "als einzig anerkannte toloniale Deganisation im Reich auf der Grundlage ber nationalsozialistischen Weltanschaufung in einger Zusammenarbeit mit den zustandigen Stellen ber Pariei und der Regierung ben tolonialen Gebanken in das gange beutsche Wolf zu tragen".

Durch biele Geitstellung follen bie Arbeiten unb Pennibungen ber alten beutiden Rolonialvereine nicht gefcmiblere werben. hatten fie es boch ju ihrer Bett nicht leicht, die Daffen bes Bolfes für ihre Iber ju gewinnen. Das Intereffe fur bie Dotwendigteit eigenen Kolonialbefibes murbe in Deutschland erft verhaltnismäßig fpat wach. Große Schuld baran hatte bie Beripfriterung Deutschlands in Rleinstagen. Das Erwachen bes nationalen Gebantens un 19. Jahrhundert lentte das Intereffe ber Denifchen vor allem auf Die Bermirtlichung bes Bieles ber nationalen Einbeit. Daburch trat ber Gebante ber Berbreitung in Uberfee naturgemaß in ben Bintergrund. Go mußten benn auch bie Plane einzelner, wie Friedrich Lifts und anderer, bie auch eus wirtichaftlichen Grunden die Ergaugung des beutichen Lebensraumes in Uberfee fur notwendig hielten, immer wieber icheitern. Eine grundlegenbe Banblung trat ein, als im Jahre 1866 bie Bundesreformalte bie "Refonifation und Auswanderung nach außerdeutschen Landern" jum Gegenstand ber Gesetzgebung ber Bunbesgewalt madite. Bieniard war es bann, ber ben Grunbstein jur aftiven Rolonialpolitit legte und bem beutiden Boll fein Rolopialreid allen Widerftanben jum Trob in Uberfee fdinf

Das größte Accdienst um die Verbreitung und Vertiefung des Kolonialgebantens im deutschen Wolf hatten der am 6. Dezember 1882 in Frantfurt am Main gegrundete "Deutsche Reionialverein" und die am 28. Marz 1884 gegründete "Gesellschaft für deutsche Rolonisation", die fich am 19. Dezember 1887 zur "Deutschen Kolonialgesellschaft" vereinigten. Die "Deutsche Rolonialgesellschaft" war es nuch, die die zur Gründung des Reichsteinialbundes in den schweren Jahren der Dachsteigsgest den Kolonialgebaufen im beutschen

rettete. Der Führer felbit bat biefes verbienstvollen Wirtens anlaftlich bes 50. Jahrestages ber Grundung der "Deutiden Kolonialgesellichaft" an ertennend gebacht, indem er in feinem Edreiben vom 16. Dezember 1937 an den Bundesfichrer des Reichstolomalbunden, General Ritter von Epp, feinem Buniche Ausbrud verlieb, "bag es ben jungen, im Reichstolonialbund ale Trager ber aften Tradution gufammengefchloffenen Rraften gelingen moge, eine neue telemale Front ju banen, die an gabem Billen und felbillofer Guifabbereitidjaft es benen gleichtun werb, bie ale erfte bie Sabne Deutichlande in Ufrita und in der Gubjee aufgepflangt und der jungen beutschen Rolonialgefellichaft Richtung und Biel gegeben haben". - Dit ber "Deutschen Rolomalgefellicaft" gufammen gingen, mas bier noch besondere hervorgehoben fein mag, ber "Deutsche Rolonsalfriegerbund", ber "Frauenbund ber Deutiden Kolonialgefellichaft", ber "Brauenverein von Roten Rreug fur Deutsche fiber Gee", ber "Rolomtal-Kriegerbant", ber "Rolomalverein jur Erbaljung des Berftandniffes für bie Motwendigteit ber Rolonialpolitif", ber "Band ber Kolonialfreunde", die "Arbeitsgemeinschaft für Anslands, und Rolo. uial Tedinit", das "Rolonialwirtichaftliche Komitee pir Ferderung ber tolonialen Wirifchaft" und beridiebene anbere Bereinigungen, bie fich im Jabre 1930 ju einer tolonialen Arbeitagemeinichaft gue fanmenichloffen und bainri ber folonialen Ibee jai beinichen Wolfe eine fartere Stonfraft gu verleiben (udien,

Mit ber nationalfogialistichen Mepplution war bie Beit gekoninien, burch Bufammienfaffung aller Rrafte auch bem tolonialen Gtreben und Wollen bie notwendige neue Forning ju geben. Ochon auf der am 11. Mat 1933 in Frantfurt am Main fattfindenben Rolonialtagung befonte General Mitter von Epp bie Motwenbigfeit ber Gingung ber beutschen Rolonialgruppen und verbande. Am 12. Plat 1936 erfüllte fich ber Dunich all berer, die in einer einbeitlichen großen beutschen Rolonialbewegung ben Garanten für bie 2Bachbaltung und Bertzefung bes Rolonialgebankens im beutichen Boll erblidten. Der Erfolg erhärtete bie Dotwentigten bes Bufanmenfdiuffes. Babiten bie aften Roloniatverbande vor der Grundung bes neuen Reichskolonialbundes etwa 40000 Mitglieber, fo erreichte ber Meichstolonialbund bereits am 1. Muguft 1938 bie Millionengrenge.

Der fleigenben Mitgliebergabl entiprachen bie Leiftungen, bie ber Bund auf fozialem und tultutellem Gebiet im Rahmen feiner Aufgaben erfüllte. So inupite er die Fäden zwiichen dem tolonialen Deutschtum und dem Mutterlande immer enger. Auf dem Gebiete ber Erziebung, der Krantenpflege, des Gefundbeitswelens und der Wohlfahrt griff er entichendend ein.

Der Reichstolonialbund tonnte feine Arbeit nur besbalb fo erfolgreich burchfubren, weil der Bunbesrührer den Organtfatteusapparat des Gesamtbundes v einer id gatrartigen Einbeit gufammenfaste. beraber ift to gentee is fanen Die Bunbesfuhrung mit bem Bandesgeschäftsfubrer und ben ficben Abteilinigen der Binibesgeldjaftsfielle befindet fich in Berlin. Die wichtigsten ber Abteilungen bearbeiten die Bunbesverwaltung, die Propaganda, die auch bas toloniale Ausstellungswefen betreut, bie toloniale Schulung, Die fulturellen Aufgaben und bie toloniale Wohlfahrt. Die Mitglieder des Reichstolonialbundes werden in Ortoverbanden gufammengeichloffen, bie ben Kreisverbanben unterfieben. Diefe find ihrerfeits wieberum ben Bauverbanden eingegliebert. Der Bereich biefer Blieberungen entipridit benen bee Ortsgruppen, Rreife und Bone ber DIGDAD. Die Gauverbaube unterfteben ber Bandenfihrung in Berlin. Den Glieberungen bes Reichefolomalbundes murbe ber Auftrag erteilt, mit ben entipredenden Stellen ber Parter jur Forberning und Bertiefung bes tolomaten Bebantens im bentichen Wolf eng jufammenguarbeiten. Der Munbesfuhrer, General Mitter von Epp, ichuf im Rabmen des Reichstolomalbundes ben "Rolomalrat", ber aus fuhrenben Perfonlichteiten bes tolomiglen und öffentlichen Lebens besteht und ibm gugewiesene Aigelegenheiten bearbeitet und erlebigt. Profident des "Kolonialrates" ift 3. 3. der frubere Rolonialflagteletretar von Linbeguift.

Die politische Steuerung bes Reichsfolomal brudes erfolgt allem burch den Qundessubrer. Im Rolonialpolitischen Ams der Reichsleitung der MSDAP, fleht ihm als verautwortlichem beutichen Kolonialpolitiler ein besonderes hilfsorgan zur Berfugung.

Das Molonialpolitide Luther Die DAD bat leinen Sin munden. Es trat burch Unpronung bes Stellvertreters bes Führers vom 5. Mai 1934 mit folgenden Bestimmungen pis Leben

- 1. Das Kolonialreferat wird aus bem Berbanbe bes Webrpolitischen Amtes herausgenommen unb erhalt die Bezeichnung "Kolonialpolitisches Amt".
- 2. Fur die Behandlung aller tolomalpolitischen und talomalwirtichaftlichen Fragen unnerhalb ber nationalsolitischen Bewegung und ihrer Prefie gibt lebiglich bas Kolomalpolitische Amt bie Richtlinien und Anweisungen.
- 3. Als Leiter bes Kolontalpolitischen Anites befrume ich Pg. Frang Aitter von Epp.

Reichsleiter General Ritter von Epp glieberte bas feiner Führung anvertraufe Rolonialpolitische Umt ben zu losenden Aufgaben zemäß. Er selbsi abernahm die Wehandlung und Führung der allgemeinen Rolonialpolitik. Die Grundlagen hierzu werden ihm von den Amtern Planung, Wirtschaft und Presse geliefert. Das Planungsamt besarbeitet Aufgaben, die sur bie zufunftige Rolonialverwaltung von Wedentung find. Das Amt Wirtschaft hat die Aufgabe, die wirtsschaftlichen Wer-

baltniffe und Deglichkeiten in ben Relenien gu

Da bas Reich erst noch um die Wiedergewirmung feines Kolonialbesites tämpfen muß, tommt bem Preffeamt besondere Bebeutung gu. Dier werden alle bas Relonialmefen betreffenben Dachrichten aus Deutichland und dem Ausland gefammelt und gesichtet. Bon hier aus nehmen foloniale Dachridden an die Tages- und Fachbreffe im Reich ihren 19.4, um jutreffende Anfchauungen über bas Rolonialgebiet im beutschen Bolt verbreiten gi. belten Ein eigenes affuelles Archeb unterftagt biele Arbeiten. Dem Proffeamt bes Rolumalpolitiiden Imtes eft bie Preffeabteilung bes Reichstofenialbundes angegliebert, fo bag ber gefamte Preffe. apparat der deutschen Rolonialbewegning unter deni Reichsleiter und Bundenfubret an einer Gielle julammengefaßt ift. 3m Nabmen des Preffegnites ericheinen bie besonderen toloniaten Machrichten. Dieufte für Staat, Pariet, Reicheteloninibund und die Preffe.

Eine weitere wichtige Abteilung bes Rolonialpolicifden Amres ift bas Schulungsamt, bas für die gefamte tolonialpolitifche Schulung auf ber Grundlage der nationalfoftaliftiden Weltanichanung bie grundfaultden Richtlinien nach Mafigabe des Rem elemers General Mitter v. Epp, bes Samptlamlungsamtes ber DEDRP, unb bes Benuftrag. ten bes Fubrers für bie Uberwachung ber gelamten acistigen und weltonschaulichen Erziehung ber DIGDAP. aufflellte. Das Schulungsamt, bas gleichzeitig bie Beldiafte ber Schulungsabteilung bes Meichetolonialbundes verfieht, hat das Berbienft, durch feine Arbeit wefentlich zu der Aertiefung ber Rolonialidee im deutschen Wolfe beigetragen zu haben. Gem Unitsorgan ift ber "Denridje Kolonialbrenfi"

Außerbem betreu. bas Rolomalpolitische Amt anch die beutschen tolomalen Fachschulen. Ferner verfolgt es die Arbeiten der tolomalen Missenichaft, befonders der tolomalen Forschungsunlitute mit größtem Interesse und unterfinft fle mit Rot und Tat.

Um eine einbeitiiche politische Greuerung und eine reibungblofe Zusammenarbeit gmischen bein Reienigfolonialbund ju gewährleiten, idruf der Reicholeiter General Reiter von Epp ein für beibe Justitutionen gemeinsames, ibm birett unterstehenbes Stabsamt. Auf dem Wege über biefes erfolgt auch bie Verteilung ber auftretenben Sonderaufgaben für bas Kolonialpolitische Amt wie für den Reichstelemalbund

tinter der plaumasingen und energiden Leitung bes altbewahrten kolomalen Bortampfers, Reicheleiters Ritter von Epp, ift die neue kolomale Frent entflanden, die nicht rubt und raftet, bis Dentschlands keloniale Forberung Erfüllung findet und danut der verlegten dentsiden Ebre auch in kolomaler Beziehung endlich Genugtuung wieberfahrt.



## Uniere Rolonien

## Aus der deutschen Kolonialgeschichte. von E. Student

Immer hat ben Deutschen genau wie ihren german, den Borrabren bas Seeien neren im Blut gelegen.

Die Benebelung und Urbarmadung ber batiption Walbmilen off ich ber Elbe und ber Gebiete be bergeits ber Donau in bie bervorrag ubit, foloniale Gronial ber Beituchte Eurovas Dier ichen neuten bie Deutschen ichtagend unter Bueit, bag sie Resentistoren großen Stiles find.

Und boch rid wir bann bei ber Berteilung ber Belt unter bie europaniden Nationen I er ausg gangen Umter Schichtel teilien auch bie Italiener, beren Borrabren tolonte

gerändite, bag berade diese beiben Bolter, bie binber in Europa ungang bezonderer Weite de. Beiab gings, nachweis als Rolonisatoren erbracht hatten, gurudneben munten, als die auberen Nationen Bei nichen ben neuentbedien überzerichen Raumen vo wien

Dan bies geidab, batte nander c. gir be Bei bem bagia igen Ctant ber Ed mabrt marin bie baten bet Deutiden gegem ber begen an ber atlantuden Rofe und im Mitte neer b achteiligt 2016 bas Beitalter ber Entbedungen emfeste, tam auf ben bentichen Ra erthron ber Spanier Rael (1519 bis 1550) Spanien mar bama 8 bie groute Rolonialmadie 3bae Quander, boff es bent Ratter unnuft eridnen a di bie beutiden Rearre felennatereich eingelegen, obmoot gerate beutide Belebrie, wie Martin Behaim, an ben Enthedungen wertvouen Anteil batten 3mar find von ben großen beutiden Banbeidhaufern, benen Rarl V. verpflichtet mar, von ben Baggern, Belfern, Chingern u. a., auch beutidie Faktoreien und Gieblungen im fpanifden Uberfeebefig angelegt worden, fo erhielten die Welfer Wenequela

jum Leben, boch guigen biefe Bestäungen mieber verloren, sobalb ber toiferliche Schick nach Karls V. Abdantung feb.ie. Als nun wieber eine Trennung zwischen Spanien und Demichland erfoigte, ba begannen reli-

> quoie Streitigkeiten die deutschen Rrafte berart zu zersplittern, dasi die Macht des Reiches zerfiel.

> > Anguifden faritten bie anderen Mationen gur Aufteilung ber Welt.

> > In Dentichland matete ber Dreifiggabeige Rrieg. Doch aus ben Trimmern fenes verheerenben Arteges begann neues leben zu fpriegen, Die Kurmart

Branbenburg

wurde von einem tatträftigen, weilbeitigen "gar ften, Friedrich Bilhelm, regiert, Er





Deritagliches fanbelsgebirt

---- frite fahet Brandendurgijder Beife noch ber botbathe

- Brandenburgiffte fielpnifation

Die Rolonialverluche des Großen Rurfürften

war in Dolland erzogen worden und unt beffen Berricherhaus veridnvageri. Dort batte er beobaditen fonnen, wie das fleine Land durch den Pardel mit Bubten und Afrita reich murbe. "Geefahrt und hanbelung find die fubrnehmiten Gaulen eines Etats, waburch die Untersauen beides zu Waller als and burd bee Manufalturen zu Lande thre Mabrung und Unterhalt erlangen", bas war bie Lebre, die Friedrich QBilbelm aus feinen Beobachtungen jog. Bum Banbel aber gehörte eine Flotte von Rauffabrich und Rriege. fchiffen. Beibes vericoffte fic ber Kurfurft. Er murbe babei unterflutt bon bollanbifden Datgebern und Rapitanen. Wor allem ift fier ber Schiffereeber Raule in nennen, ben Friebrich Wilbelm fpaterbin gum Generalbirefter feiner Marme nindite. Mon 1647 bis 1653 fampite ber Rurfürft um bie Errichtung einer Dfrindelden Banbeletompanie. Belbmangel liefen bie bie junt Karfer Ferbinand III. vorgetragenen Bemühungen gulest icheitern. Ein imeiter berartiger Platt idetterte idol an öfferreichischen Gonderwünlichen. Der Krieg gegen Franfreich und Schweben erbrachte ben Beweis für bie Gute ber fungen branbenburguiden Blotte, bie auch an ber Belagerung von Stetim und ber Eroberung von Rugen bervorragenden Anteil hatte (1675 bie 1678), Der

Friede von Gi Germain nighte diefem Arieg ein Ende. Aus dem frangonichen Begner wurde ein Bundengenoffe. Ditt folder Rudenbeffung fdiritt ber Große Rurfürft gur Verwerflichung weitgefted. ter Relenialplane. Bereits 1679 regte Raufe bie Erwerbung von Sandelsftugpuntien an ber afritanischen Westlafte au.

Gemaß ben Morichlagen Raules gingen zwei Schrife, "Wappen von Brandenburg" und "Mo. rean", und ber Weiffufte Apritas. Die Sollanber aber mapren fich bas Alleinrecht auf den borligen handel an. Bergeffen mar die militariiche Bilfe, bie ibnen ber Große Rurfurft int Kriege gegen Ludmig XIV. felbitlos geleiflet Batte. In ber QBefftufte Afritas wurde "Bappen von Braubenburg" burch Uberfall getapert, der "Merian" jum Berlaffen jener Bewoffer gewungen. Doch batte beffen Rapitan bereits vorber feinen Anftrag erfüllt und am Rap ber Drei Spigen (an ber heutigen Goldlufte) nut einigen Dauptlungen Bertrage abgeiditoffen (16. Mar 1081) und eine Labung von 100 Pfund hollandisch an Gold und 10 000 Pfund an Elfenbein geborgen.

Auf Brund ber Berichte bes Rapitans bes "Morian", Mond, ließ ber Große Kurfürft am 17. Mary 1682 eine "Afritanifdie Rome pante" errichten, beren militarifden Cout er übernahm. Unter ber Leitung bes Dafore Otto Friedrich von der Groben, auch weitgereillen und erfabrenen Golbaten, murben wiederum zwei Soifte - "Churprine" und "Morian" -, bie auber ihrer feemannifden Befagung noch zwei Jugemeure jum Reitungeban und 45 Golbaten unter einem Rabierich an Bord batten, finansgefanbt.

Um 27. Dezember anterten beibe Schiffe nach gludlicher Zahrt am Rap ber Drei Spigen, mo mit ben Eingeborenen Berbindung aufgenommen wurde. 21m 1. Januar 1683 brodite "Capitain be Wofi (ber fremannifde Befehlsbaber bes Geldmabers) bie große Flagge vom Souff (,Churpring'), bie ich mit Pauten und Schalmecen aufgeholet, mit allen ini Bewebr ftebenben Gelbaten empfangen und an einem bolien Blaggenmaft aufzieben laffen", wie Groben berichtet. "Und weil Geiner Charfurft. lichen Durchtauche Damie in aller Welt groß ift, alfo nennete ich den Plat ben Großen Friebricheberg."

Mit ben eingeborenen Bauptluigen wurden bie Saubverträge erneuert und nut bem Bon ber Refte fofort begonnen. Bemertenemert ift, bag ber gräßte Zeil ber notwendigen Baumaterialien von Konige berg L Dr nach Weftafrifa gefandt murde. Die Befanning der Befeffigungeanlage murbe burch 5 Officiere und 80 Mann verftarte (1684).

In den MieberlaGungen befand fich neben ber Befahing bie Raufmannichaft ber Befellichaft unter ber Leitung eines Oberfaufmanns. Die Beaniten der Befellichaft batten ben Auftrag, mit ben Eingeborenen gute Freundschaft zu halten.

Bleichzeitig mit ber Bergroßerung von Groß. friedrichsburg murden in Accaba, mo 1684 Schus. vertrage abgeichloffen maren, in Laccarary (1685) und in Encononia Befoftigungen und Ctationen angelegt. Ferner nabm im Jahre 1689 eine Branbenburgifche Fregatte ("Moter Lowe") von ber Bufel Arguin am Rap Blanco Befit, mo ebenralle eine Befeftigung errichtet wurde. Arguin mar damais ber großte Umidlagplat fur ben begehrten Bummmarabifum, ber aus bem Guban tam. Die branbenburgifden Releuten begannen aurtublichen. Aber Angriffe ber Frangofen und Sollanber taten ber "Miritonifchen Gefellichaft" wieberholt ftarten Abbrud. Es murben Schiffe weggenonimen, Angriffe erfolgten auf bie branbenburgifden Ctationen. Mebrfach nuifte Friebrich 2Bilbeint durch biplomatifche Chritte bie 2Biebergutmiadjung brefer Ubergriffe burdifeben. 3mar batten bie Bollander burd Stoatevertrag im Jabre 1086 ben brandenburgeiden Benn in Ginmea amtich anertaunt; boch bereits im Berbft bes nachiten Jahres tam es erneut zu bewaffneten Angressen. Der Brofte Kurfurft, ber ben Pringen Bilbelm von Drauten bet feinen Beftrebungen gur Erlangung des englischen Thrones werigebend unierfluute, war uber bas hollanbilche Worgeben in Brita ame auberite emport. Der Tod überraldie ihn 1688 bei seinen Vorbereitungen gu Bergeltungemagnabmen.

QBenige Beit fpazer brachen erneut friegerifdie Bermidlangen in Europa ann, Die Relbtuge Litbe migs XIV., vor allem ber Spanifche Erbiolgefrieg, en den auch Virandenburg Preußen bineungezogen wurde, unterbanden ben Bertebr mit Woffafrifa Die Belabungen ber bortigen preuftischen Stationen founten nicht niehr abgeloft und verprovigntiert werben, obwohl man fich in der Deungt biergu alle erbentliche Mabe gab. Rrantbeiten und Rampfe riffen ftarte Luden. Es ift recht bezeichnend fur bie Politit ber Englanber, boff, mabrent in Europa die Preußen als ihre Werbunbeten gegen bie Frangolen fochten, fie ben gleichen berbunbeten Preufen in Afrita als Feinde mit der Waffe in der hand gegenübertraien

Als ber allgenieine Friede ben Krieg in Europa beenbete, woren die afritanischen Bennungen Argum und Grofifriedrichsburg noch fest in prenfischer hand.

Aber da ftarb anch der Nachfolger des Großen Kutsutiten, Konig Friedrich I. (25. Februar 1713), der den Kolonien großes Intereise einzegenigebracht batte, obwohl die "Afrikansiche Gesellschaft" stark torrumpiert war. Sein Nachfolger, Friedrich Wilbelm I., wies seine Gesandten an, das "wir unsere, auf der Kuste von Guinea habenden Forten auf jemand anders gegen billige conditiones transferieren nichten gegen billige conditiones transferieren nichten und zwolf Mohren, von denen sechs guldene Ketten tragen sollten", am 18. Dezember 1717 an die Hollander verfaust.

In Grenfriedrichsburg besehligte ber hauptling Inn Cump, nachbem ber lebte Rommanbant, Du Bots, nach Europa gefahren war, nm perfonlich Unterftupung zu holen. Eund weigerte fich, ben

hollandern die Feste ohne ben ichristlichen biretten, von einem preußischen Rriegsichiff überbrachten Befehl bes preußischen Königs ober seines Rominandauten Du Bois auszuliefern. Steben Jahre lang hielt er, nachdem längst ber letzte Preuße gestorben war, unter erbeiterten Kampfen die Feste fur Preußen gegen die Hollander. Dann gingen ihm Pulver und Blet aus, und die Geschiebe wurden unbrauchbar. Er mußte baber die Festung taumen. Dech in den Waldern des hinterlandes subrite er den Kampf gegen die hollander weiter.

In Argum befehligte ber preufifche Schiffstapitan Jan Wonen. Er batte ichlieflich noch brei Europaer und vierzig Farbige unter feinem Rommando. Frangolen und Sollänber luchten das Fort tu erobern. Bis jum Jabre 1721 bielt er fich gegen 700 Frangolen. Dann gwang ibn ebenfalle Munttionsmangel gum Abjuge. Er nielbete am 3. Geptember 1721 feinem Konigliden Beren. "Alls uns alles fehlte und nur fünf Schuff Palver noch borbanben waren, ich aber burchaus nicht enpitulieren wollte, fo exticiof ich nuch, mit ber Barnifen bon Christen (Preußen) und Mohren nad; bem & it lande ju entiverdien, jo nor burdibred n konnt u 36 batte mabrend bes Angriffs einen Toten und brei Verwundete. Es war indeffen jum Perbinden nichts ba und teine Medicamente. Wir maren giefekt noch brei Chrufen und breifig fechtenbe Mobren." Er folitefit femen Bericht; "Och habe alles getan, tras ein Mann von Ebre fun muß, bin den gelobien und treu gemeinten Eid zu balten . . .

Arredrich Bilbelin I. und feine Nachfolger hatten une Preußeits Erntent in tampfen und fonnten fid baber um tolomale Belange wenig tummern. Dennoch verfuchte Friedrich der Große numer wieder, ben Martt Preußens auf Überfeegebiete bis nach China auszudebnien. Praftisch aber halfen auf ben beutidien Schlachtfeldern die Grenadiere Friedrichs bes Großen England fein riefiges Kolomalreich in Amerita und Indien zu erobern

Dagegen botte fich

## bie Oftmart

in toloniale Unternehmungen eingelaffen. Bereits Raifer Rarl VI. batte, als ihm burd ben Spanischen Erbfolgefrieg bie spanischen Miederlande (bas bentige Belgien) zugefallen maren (1714), von bort aus Banbelsbeziehungen nach Oftalten aufgenommen. Diese sieben fich jeboch nicht aufrechtechalten.

Als nach dem Siebenjahrigen Kriege wieder Rube in Europa eintrat, nahmen Kaiferin Maria-Theresia und ihr Sohn Josef II. jene Plane wieder auf. Sie wurden hierbei beraten von Wilhelin Bolts, ber in den Diensten ber englischen "East India. Compann" in Indien gearbeitet batte. Im September 1776 ging das erste öfterreichische Schiff in See. Auf der Fahrt nach Indien ankerte es in der beutigen Delagon. Bai an der Sudostuste Arrifas und legte bort eine öfterreichische Station on. Dann segelte Bolts nach Indien weiter,

we an ber Malabar Rufte eine Micherloffung gegrundet wurde. Im Laufe weniger Jahre waren bereits an faufend Denticofterreicher bort anfässig

Der frangofich englische Rrieg bewies übrigens bas Anfeben der preußischen Flagge. Bekonntlich befabren nicht wemge preußische Schiffe, besonders von Pommiern aus, ben Actantischen Diean (fiebe bie Erinnerungen Plettelbecks). Die handelsichmie der friegführenden Machte bedienten fich nun mit Vorliebe der preußischen Flagge (schwarzer Abler in weißem Felde), weil sie ihnen ben besten Schutzgen das Getapertwerden bei.

Als nach ben napoleonischen Ariegen auf bem Wiener Kongreß bie Welt neu verteilt werben follte and baber ber Rolomalbefig Frantreiche und Dollande ligatbiert wurde, melbeien fich auch preuftische Stummen, bie Rolontalbefin für Prengen forberten. Go fdirieb der alte Mettelbed, ber beruhmte Berteibiger Roiberge, eine Dentidrife an feinen Freund und Artegefameraden, ben General von Gnerienau. in welcher er eine frongofildie Rolonie forderte. Denn ,,fo murben mir bie Roionjalmaren, bie une nun einmal ein Beburfnis gewor. ben find, und mofür jo große @ummen aus unserem Lande geben, für unsere felbiterzeugten, einbeimifden Probutte aus sener Kolonie unter ergener Flogge unb Wimpel eintaufden tonnen. Schweben und Danemart find ungleich armer au inländischen Erzeugneffen unb finben bennoch ihren Borteil babei, ihre meft. indifden Belifungen gu bebalten."

Aber angesichts ber feindleligen Saltung, bie England auf bem Wiener Rongrest Preußen gegenüber einnabm, mar an die Bermirklichung folder Plane nicht zu benten

In Deutschland entwidelte fic nach ben Beiteilungstriegen Bevollerung und Wirtidigt erft langlam, bann in immer fleigenderem Tempo. Die Binnentollgrengen schwanden, nach jabrelangen Depressionen blubte die Wirtidigt auf. Aber gleichzeitig bannt lans das bentiche Wolf in Bewegung. Deutsche Manner lauspfien und bluteten unter fremben Fahnen in allen Breiten bes Erbholles. Deutsche Banern und handwerfer schmen in Wiften und Urmälbern blubende Gemeinwesen.

Deutichland felbft bildete fich allmählich vom Agrarffaat jum Inbuiter vaat um. Der benifche

Sandel suchte Absabaebiete in Aberfee. Er bevorzugte babei verftandlicherweise biejenigen Weltgegenden, die noch nicht von auderen europauchen Mächten behereicht wurden, vor allem Airita und die Sudsee. In der Gübsee versbielten fich die Deutschen zu den Englandern im Verhältnis von 3 1. In Officielta war die Hamburgee Firma B. O'Swald & Cofubrend. Der Sultan von Sansbar ichlich seinen ernen Handelsvertrag nut den Hanlestadten ab (1855).

An der afritanischen Bestfuste waren die Samburger Baufer E. Woormann und G. L. Garfer findrend (Gallet bet 1850 Preußen bas Protestorat über Lagos vergeblich an, elf Jahre ipater war Lagos englische Kolonie). Auch die beutsche Wissenschaft betatigte sich vor allem in Afrika und in ber Subfee führend. Doch beute find die Forschungen eines Heinrich Barth, Roblis, Nachtigal, Schweinsurt, Mauch, unerreicht. Der Deitiche Krapf bestieg als erster den Kamerundera

Es ift baber tein Bunber, bak, als fich Europa in ber Mitte bes 19. Jahrhimberte filr bie Erlibliefung Afritas ju begeiftern begann, fich in Dentidiand hierfur befendere reges Intereffe zeigte und afritanifdie Gefellichaften überall emporichoffen. Interidien mar Deutschland burd bie tubne und vornunichnuende Politit Binmarde geeint und ju einem maditigen Glagte gebilbet morben. Das batte neben bem Murtrieb ben Placionalgefabls auch eine betrachtliche Belebing ber bentiden Wirtidiaft tur Reige. Bereits mabrend ber Friedensverhand. lungen unt Frantreich 1871 war man an Quemard berangetreten, ale Rriegbiel unter anberem and frangoliden Kolonsalbelig ju forbern. Ligmord batte bas abgelebut, benn er mar fich baruber har, dafi Deutschland erft dann in bie Meibe ber Rolomalmadite treten tonnte, wenn fem Beftanb in Europa felbit gesidiert mar.

Ingmiden murbe bie frangoffidie Banbelspolitit immer femblidier gegen alle nichtfrangofidien Begiebungen in ben frangoniden Bengungen

Auch England ging rudifctelos vor. So annettierte es im Jahre 1875 die Fibichimieln und erliarte die bortigen beutiden, nicht unbetrachtlichen Rechte als nichtig. Zehn Jahre lang jogen fich die Berhandlungen mit England barüber erfolglos fim,



Woll, Reich und Subrer das ift der Indalt bes nationallopaliftuden Deutschlands. Molt, Reich und Aubrer, fie bilden beute eine Eindeit, wie fie Deutschland noch nie getannt in feiner Geschichte Moch nie war bas beutsche Bolt so in sich geschloffen und ingleich so bewuht seiner Arait. Noch nie war bas Reich so flatt als Schuh bes Boltes. Doch nie waren Bolt und Reich so ficher geführt durch einen Juhrer! Wir sind beute nicht mehr Spielball fremder Machte und fremder Dilltur, sondern wir find freie heeren unterer freien Entschluffe. Es soll die Welt draupen auch nicht überseben und nicht vergeffen. Wir zind ein politisches Bolt geworden, ein politisches Bolt mit klarem Blid für die Schichtalbfragen ber Ration. Wir find ein groper Blod, eine bewußte Gemeinschaft Rudolf heß, 2. Juli 1939 in Raiferslautern

und auch ein für Deutschland obnegender Canconfpruch wurbe von England nicht anerfannt. Gollie England in anberen Teilen ber Welt, ma beutiche Danbelagutereffen verlagen, abnlich verfabren, fo niufte der beutiche Handel allniablich ber Willtur ber fremben Dachte preisgegeben fem. Der Ruf nach eigenem Rolonialbefit wurde baber in Deutschland immer lauter. Fürft Bismard tonnte fich bem nicht verichliegen, jumal im Jahre 1882 England und Frantreich fich, unter Ausichluft britter, über ibre afritantiden Bestinngen einigten und England und Portugal furge Beit ipater ebenfalls bagu uberguigen, fich großere Intereffenfpbaren an ber afretantichen Weittuffe juguiprechen. In Deutschland felbit maren bie Liberalen ale Freihandler gegen jeden Kolomalbefig, Bismards Kampf um Kolomal. befit für Deutschland mar baber gleichzeitig auch ein Rampf gegen ben Liberalismus. Aber auf Bisniards Seite ftand die beutsche Jugend, geführt von Männern wie Heinrich von Treitschle, Loibar Bucher, Pefers und anderen, fo daß schlieglich boch die toloniale Bewegung jur Boltsbewegung wurde. Als fich im Inbre 1883 bie aufenpolinische Lage gunilig für Deutschland anlieg, weil England burd die Belegung von Agopten in flarten Begenfab ju Frankreich und burch Ruftande Berbringen in Zentralasten im Konflitt mit Muftand gebracht wurde, hielt ber Furft die Zeit fur Deutschland getonimen. Er forberte bie Banbelstammern ber brei Banfeflabte Daniburg, Bremen und Lubed ju Außerungen über die Gicherung bes beutschen Angenhandels auf. Lubed batte feine besonderen Uberfeeintereffen zu vertreten, Bremen verlangte Flaggen. hissung an der Kongotüste und in Gübwestafrita, wo der Kausmann Lüderig Mieberlagungen zu grunben im Begriff mar, hamburg forberte bie Erwerbung von Bebieten in Rainerun.

Siemard fellte burch Anfragen in London feft, ob England Anfpruche auf jene Gebiete erhöbe. 216 bie Antwort vernemend ausfiel, erteilte er Liberin ben gewünschten Schusbrief. Dach bet afrikanichen Weittufte aber entfandte er ben Generaltonful Machtigal unt bem Auftrage, die von ber Samburger Pandelstammer vorgeschlagenen Erwerbungen burchzusübren.

Rachtigal volliog seinen Auftrag rojch und erfolgreich. Um 2. Juli 1884 hikte er in Togo bie
beutsche Flagge uber einem Kuftenstreisen von rund
50 Kilometer Lange. Zwolf Tage spater nahm er
von Kamerun für Deutschland Besit. Beibe Male hatten vorber abgeschlassene Bertrage swischen
ben Hauptlingen und dem Reich die Grundlage der Flaggenbissung gebildet. Dann dampste Nachtigal
an Bord seines Kononenbootes "Möme" nach Subwestafrifa weiter, um auch hier ben Schut bes
Reiches über bie Bestinnigen von Lüberib zu boftementieren. Und nun folgte Schlag auf Schlag
In Deutschland hatte der fastraftige sugenbliche
De. Karl Peters die "Gesellschaft für beutsche Kolonisation" gegründet und war nach der afrekonischen Offinste gesahren, wo er — gegeniber ber Insel Sanfibar — mit einzelnen hauptlingen Bertrage abichtoft. Nach Deur ihland zurückgefehrt, erteilte ibm bas Neich am 27. Februar 1885 einen Schuthbrief. — Auch in der Subsee waren die Deutschen nicht untatig. Im November 1884 wurde in Matupt, furze Zeit später auf Mau-Guinea die deutsche Flagge durch den Reichsbeauftragten, den Forscher Dr. Finich, gebist.

Um die gleiche Zeit tagte in Berlin die fogenannte Kongo-Konferent, auf welcher über bas Schidfal des vom König Teopold der Belgier bei grundeten Kongottaates eutschieden werden sollte. Nuch bier sah fich England ploblich isoliert. Tord Granville, der britische Außennunifter, gab nach, und nach einem Besuche herbert Bismards in London tonaten die Werhandlungen zu einem sur Deutschland gunfligen Ergebnis geführt werden England erfannte den bentichen Kolonialbesig als rechtmasig erworden au (1885).

Co ift eine ber großten Laten Dismards, bafi er Deutschland, gegen ben Biberfland Englands und feiner Tochterftagten in Gubafrita und Auftralien, ein Rolonialreich verschaffte - auf frieblichem Wege und obne Ginfat von Machimitteln, Im Reichstag wurde er von ber Opposition befrig angegriffen. Der Furft verteidigte fich baunt, er babe nur deutschem Unternehmungsgeift und Kraftgefuhl ein Cor in bie Welt öffnen wollen. Er muffe and den Borwurf ablebnen, bag er voridinell gehandelt babe. Er hatte nicht warten tonnen, "bis bie Tauben, che fie une in ben Dund flogen, noch beffer gebraten feien. Gonft batten fie uns bie anberen meggelchnappt". Die Rörgler und Krititer im Reichetage, an ihrer Spine ber Jube Bamberger, ber bezeichnenbermeife neben ber beutichen auch die frantofiiche Staatsangehorigleit befaß, fuchten nun dent deutschen Wolf die Frands an feinem neuen Rolomalbefik ju vergällen. Außerdem flegen fie fic jeden Pfennig, der jur Einrichtung einer Bermaltung und gur Erfdliegung ber Rolomen notwentig war, erft abringen.

Dach außen wollte Fürst Bismard die Rolanien burch internationale Abmachungen schuhen. Er begrüßte baber die ameritanische Anregung auf der in Berlin tagenden Kongo-Konferenz (1884/85), Mittelascita im Falle europaischer Kriege zu neutralifieren. Am Wicherstand Englands und Frankreiche fiche ihrerste der Plan. Doch wurde wenigstens erreicht, daß sich alle Unterzeichnermächte verpflichteten, ebe sie den Krieg auf zene Bebiete ausbehnten, in Verbandlungen einzutreten und sich bierzu gegenleitig ihre guten Dienste auzubieten Auch sollten teine mititärischen Stützunkte angelegt werden (Artitel 10-14).

Deutschland hat fich ftreng an die Rongo Afte gehalten. England und Frantreich haben es nicht getan, soudern von Anbeginn an beablichtigt, fich nicht an fie ju tehren. Das fann man in ihren amtlichen Weroffentlichungen über ben Weltfrieg in ben Rolenten nachteien. Gie haben fich von Unbeginn an barauf verbereitet, im Ariegsfalle mit Deutschiand auch in den Kolonien fampfend ver-

Ale Bismard bem deutschen Wolf Rolontalbesit erwarb, lag es vor allem in semer Abiat, bem deutschen Erporthandel gesiderte Abiat, und Robitorfmartte ju schaffen.

Aber nicht allem die wirtichaftliche Entwicklung war Zweif und Biel ber Wermaltung. Bhr lag vor allem auch ber Schut und die Bebung ber Eingeborenen am Bergen. Bereits in feinen erften Onfruttionen fur die beutiden Meichetomuriffare batte Bieniged niebergelegt, bag bie Gitten und Bebrauche ber Eingeborenen ju achten feien. Wenn bie Englander beute als ibre Erfindung und ale Biel jeder telentalen Bermaltung bas fogenannte gindirett Rute" in Anfpruch nebnien, fo irren fie fich; Dentichland batuberall bort, wo bereits feite eingeborene Regierungs. formen bestanden, biefe bestehen tallen: fo in Meamana (Aamerun), in Ruanda und Urundi (Deutsch-Pitaferta), inn nur einige Beripiele gu nennen. Der Unterfchieb liegt nur barin, bag England beute aus Shiva che tun muß, was wir auf ber Baffs gegen. feitigen Wertrauens und unferer Starte fun tonnten.

Der ameritantide Professor Barry R Rubin ichrieb un feinem Bide "Bermans in the Comeroons 1884 - 1914": "Ich glaube, bag, wenn es Deutschland gestattet worden mare, nad bem Rriege ale Rolonialmacht weitergnarbeiten, feine Zivilvermaltiting fich giniflig batte mit ber beilen, die beute bie Welt tennt, vergleichen laffen . . . 3ch batte bas Baid, biel im hinterland von Ramerun ju reifen, Wobin immer ich fani, borte ich bie Eingeborenen bie ansgezeichnete benische Werwaltung loben. Die häufig geniachte Außerung über bie Deni iden mar, bag fie febr genan, ju Zeiten bart, aber tatater gerecht maren. Das ift ein bobes Lob, unb ein noch großeres Lob liegt in ber Zuneigung, welche bie Eingeborenen für ihre eingelnen beutiden Beginten fablten. Gine Mation fann feinen boberen Eribit fur die Bute ibrer Bermaltung, als wie foldie Mouning der regierten Leute verlangen, Diefe Auferungen wurden unter allen möglichen Umflanden ohne Betruftuffung ober Suggestion memerfeits gegeben." Un biefe beiben Außerungen konnten noch jabireiche andere angereicht werben. Es mangelt aber bierfür ber Manin.

Die Eingeborenen haben ichliehlich ibr Urteit aller Werhalten im großen Rrieg,

Denn als

ber Beltfrieg

in Europa ausbrach, blieben die beutiden Kolonien, wie gefagt, nicht verschont. Der Reichstag lebite es prinzipiell ab, irgend eiwas für die Landesverteie gung ber Kolonien zu tun. Auch einzelne Gouverneure waren ber Meinung, baß man eber in einem zufruftigen Kriege Boben in Kfrifa aufgeben follte, als die Gefahr laufen, in Afrika ein Wettruften

herverzuturen. Man vergaß aber, boß in Arrita bereits ein außererbentlich hobes Ranen sowohl ber Englander wie vor allent ber Frangolen eingelest hatte, bas feine Spise unverlennbar gegen Deutichland batte.

Mis der Welterreg ausbrach, befanden fich in den beutiden Rolonien nur ganglich ungenügend ausgeruffete und ausgehildete Eruppen, die über weite Bebiete verteils worch (Poutld, Subwestafrita etwa 1870 Mann, Kainerun 1690 Mann [Farbige], Deutsch-Oftafrita 2500 Mann [Farbige]). Da bie englische Regierung, wie bereits frühre gelagt, fich nicht an die Kongoalte ju balten beablichtigte, fo maren ichon in Friedensielten Worbereitungen jur Wegnahme ber deutschen Rolonien im Kriegsfalle mit Deutschland getroffen worden: Subafrita folite Deutich Gubweit, Amfralien und Renfeeland ben beutiden Gubferbefig, Andren Deutid Dft megnehmen. Zum Angriff auf Togo und Kamerun waren bie britifdien Truppen in ben wellafrifanniden Rolonien beitinnint. Auch Frantreich hatte jur Bort. nahme von Togo und Kamerun die notwendigen Borbereitungen getroffen: Es wollte feine Truppen m Kanierna überfallsetig einmarfchieren laffen, um bie bentiden Barmfonen ju entwaffnen, ebe fie überbaupt vom Kriegsausbruch etwas erfahren hatten Die antiliden frangoffiden und englischen Beröffentlichungen über ben Weltfrieg haben biefe Danie mit ibnischer Offenleit gugegeben. Es ift baber eine ned matibire bige, wenn unfere ebemaligen Arjegt. gegner immer wieber in aller Orfentlichkeit behaup. teu, Deutichland babe in Arrita ben Krieg begonnen

Bereits am 27. Juli 1914 erhielten bie britisiden Rolonien ben Mobilmadungsbefehl, am 2. August 1914 brangen in Offafreta brittelde Kriegefahrzeuge in die deutschen Terretorialgemässer ein. Es ideint, als ob die Englander damals die seherische Belgiume", ber ihnen besamtlich ja als Kriegegrund biente, borausuchen. Auch die Frangosen begannen ben Bormarich gegen Kamerin noch vor der Kriegeertfärung in Europa.

Der Reieg in Uberfee verlief andere, ale es fich unfere Begner gedacht hatten. Die deutschen Schutzen bruppen leifteten überall heroifmen und erfolgreiden Widerfland. Selbst bas fleine Logo und bie Suditer, wo fich nur Polizet befand, streckten erft die Waffen, nachbem sie ber angreisenden feindlichen Uberniacht empfindliche Schlage verfest hatten.

Deutsch-Süderestafrita hielt sich bis jum Junt 1915, Kamerun bis jum Februar 1910, Oftafrita bis jum Nevember 1917. Wabrend die Kameruner Schustruppe sich, als buchstablich die lette Patrore verschesten mar, mit dem Bajonett den Weg in das spanische Rio-Muni-Gebiet bahnte, brach General von Lettem in Oftafrita nach portugiesischem Gediete aus und eroberte sich bort die zu weiterer Kriegssubrung notwendigen Waffen und Munition. Er hat dann noch ein Jahr lang im Felde gestanden und ist erst durch den Waisenstellitand von Compiegne Gortiehen und Gene 221)



Bwaning Jabre find feit jenem bufferen 16. Juni 1919 vergangen, an bem die Allmerten in Mantelnote ben Raub ber beutiden Rolonten mit folgenber germulierung ju verichteiern verluchten "Endlich baben bie alliterten und affer ierten Dlachte fich bavon übergeugen tonnen, daß bie eingeborenen Bevolkerungen der beutichen Rolonien ftarten Wiberipruch bagegen erheben, bag fie wieber unter Deutichlands Derherrichaft gestellt werben, und bie Beiduchte biefer beutidien Oberherrichaft, Die Erabitionen ber Deutschen Regeerung und bie Urf und Beife, in welcher bie Rolonien verwandt wurden als Ausgangevuntte fur Raubinge auf ben Bandel bet Erde, niachen es ben allierten und affegnerten Machten unnieglich, Deutschland bie Rolonten gurudzugeben ober bem Deutschen Reiche bie Berantwortung für bie Ausbifdung und Erziebung ber Bevolterung anguverfrauen."

Moch immer fregt ein buntler Schaften über unferem Wolf und feiner nationalen Chee, well noch inimer bie uns rechtniagig gehören. ben Kolonien uns vorenthalten werben, moburch noch immer bas beutide Wolf in feiner Gefamtheit ale nicht voll gleichberechtigt angeseben and feber tintelne ben une noch immer mit einem Matel femer Chre behaftet wirb, weil er einem Wolle angehört, bas angeblich unfabig fei, ju folontfieren. Unfer Rampf gegen biefe gemeinfte unb am teuflichten ausgebachte aller Lugen wirb erft baun beenbet fem, wenn unfere Rolonialebre, bre ein untreunbarer Bestandteil unferer Matronalehre ift, burd bie Biebereinsebung Deutidiands in feine tolonialen Befinrechte mieter-Bergeftellt ift.

Es ift gut, wenn wir immer wieber une baran

### die Entstehungsgelchichte der tolonfalen Schuldluge

une bor Augen Salten.

Dachdem Deutich Gubweftafreta burch jebnfache fembliche Ubermacht erobert worben war (1915), erhielten zwei engliche Officiere ben Auftrag, aus ben dort vorgefundenen beutiden Gerichtsaften und aus fomitigen Ermittlungen gegen die Deutichen sprechendes Material zusammenzusuchen.

Bei Diefen Ermitlungen verwendefen fie in ber Pauptfache einen von ben Englandern felbit fpater als gemeingefährlich verfolgten Dieger, ber aber in dem Bericht absichtlich falfc als "Europaer" bejeid net wird, um feine Angaben baburch glaubgafter ericheinen zu lassen, ba sie fehr wohl wußten, bağ ber Durchichnetteenglander und vor allem bie Ameritoner, auf deren Laufchung es besonders antam, im allgemeinen berartigen Musfagen eines Rarbigen temerlei Glauben ichenten. Alle brefe Ausingen von Emgeborenen wurden als gunter Eid" erfolgt bargefiellt, obwohl man wußte, daß ben Eingeborenen bie Bedeutung des Erdes vollig unbefannt ift. 3n teinem einzigen Ralle batte nian verlucht, biefe Ausfagen burd Wernehmung vorhandener weißer Beagen ober auf Grund vorhandener Alten auf ibre Richtigkeit bin ju prufen, Alle fpater ber eine biefer beiden mit der Materialgufaumenffellung beauf. tragten englischen Offigiere, ber Rechtsamvalt D'Reillo, von einem anderen Diffigerelameraben gefragt wurde, wie er berartige Tenbengligen fcreiben und ale englischer Officier fogar noch mit femem Olamen unterschreiben konnte, antwortete er 🔑 di babenur ben Auftrag gehabt, Belaffungo. material gegen die Deutschen zu fammeln, nicht aber bie Babrbeit ju ermitteln unb tlarguftellen!"

Der auf eine soiche gewissenlose Art und Weise jusammengeftellte "Bericht über bie Eingeborenen von Gubwestafrita und ihre Berbandlung durch Dentschlaub" wurde im August 1918 durch die Regierung der Gübafritanischen Union dem englischen Parlament als sog, "Blaubuch" vorgelegt. Es bilbete eine Sauptgrundlage für die tolomale Schuldluge und wurde dem Prandenten Wilson in Werfailles überreicht, als es galt, die deutschen Kolonien, die man schot während des Krieges verteilt hatte, ju behalten.

### Das beruchtigte "Blaubuch"

felbft bat teine lange Lebensbauer gebabt. Im Februar 1924 ihrieb bas fudafritamiche Blatt "De Burger": "Bir wiffen heute, daß diefe Befchulbigungen unwahr find. Die deutsichen Kolonien wurden bestimmt nicht ichlechter verwaltet als ber Kolonialbefich irgendeines ber Werbundeten. Wir muffen sogar anerkennen, daß gewiffe

dautiche Rolonien beute ichlechter vermaliet und enimitelt werben als fraber von ben Deutichen. Da alfo bewiefen ift, dag Deutschland feine Relenten nicht folicht bermaltet hat, follen auch bie Grunde meg, aus benen Deutschland ber Rolongen beraubt murbe." Bei einem Befuch un Deutich Gubiveffafrita bat ber fubafritanilde Premierminister General Hernog am 10. Movem ber 1924 öfgentlich ertfart: "Das Blaubuch ift ein Produft ber Kriegebege, benugt, um bie öffentliche Meinung bagu ju bringen, etwas gargubeigen, was fie auf andere Beife vielleicht verurgeilt hatte. 3ch halte bas für einen Zehler und boffe, bağ bie Befdichte uicht wieber galle ju verzeichnen haben wird, wo berartige Micitel jur Erlangung politischer Borteile verwenbet werben. Esifi eine Schanbe!" Auf Antrag bes beutiden Abgeordneten Ctauch murbe vom Gudweftafrifanifden Landesraf in feiner S.Bung vom 29. Juli 1926 ber Inhalt bes Blaubuches widereufen und die Bernichtung biefes Die dies und aller feiner Ropien im füdweftafritaniichen Bebiet beschloffen. Diefer Beichluß murbe einftminig bon ben beutschen, burifden und englifeben Mittgliedern bes Landesrates gefaßt. 3n ber Begrundung feines Antrages batte Staud folgenbes gelagt: "Eine Ehrenfrantung wirb nach ber von allen givilificeten Wolfeen der Welt anertannten Rechisauffaffung nicht badurch erlebige, bag niemanb ba.

von sprecht, sondern nur bobnech, dau ber Beleibigte Genugtung erhalt, inbem bie Beleibigung in einer gorm gurudgenommen wirb, bie allen mittel. bar und unmittelbar Beterligten bent. lich ertennbar ift. Die offentliche Burudnahme ber ben Dentiden ber gangen Welt, befonders uns Deutiden Gub. weftajritas, burd bas Blaubuch juge. fugten Beleibigung ift bemnach ber 3med der vorgeschlagenen Resolution." Auf einen entsprechenden Untrag, bas gleiche in Gubofrita durdigufuhren, antwortete im Auftrage bes Eri minmere Bergog beffen Gefreine am 7. April 1927, bag ber Erfiminifter folgendes erflart habe "Die Unguverlafigleit und Unmurbigteit biefer Urtunde ber Kriegsbege genügt, fie ju bem ichempflichen Begrabnis aller verwandten Schriften ber Artegezeit ju verbammen."

Damet war bas offizielle Tobesurteil uber die koloniale Schuldluge ansgelprochen und bestätigt worden. Diet dieler offiziellen Alerdammung der kelonialen Schuldluge war aber aich jeder Grund für eine weitere Ausubung ber Mandotsverwaltung über die deutschen Kolonien finsalig geworden. Wenn der Grund wegfällt, muß auch die Folgerung wegfallen. Diese Folgerung aber, die Aushebung der Mandotsverwaltung über die deutschen Kolonien und deren Rückgabe an Deutschland, hat man die beute noch nicht vollzegen. So werd und muß weitergeben ienker Kampf gegen die koloniale Schuldluge.

### (Berliehung bon Gelte 319)

an ber Weitersubrung bes Arieges gehindert morden. Und wie der Weltfrieg in Afrika mit einem Wertragsbruch begann, so endete er auch nit einem forden. Denn bei ben Waffenftillftanbeverhandlungen in Compiègne war es ben Deutschen nach langen Berbandlungen gelungen, gegenüber ben Englandern die Raufel durchzuseben, daß Beneral von Lettom mit seiner undefiegten Truppe bedingungslofen Abzug aus Afrika sofort zu erhalten habe. Der britische Oberbefehishaber in Afrika, General von Deventer, falichte biese Webingung gegenüber bem General von Lettow dahingebend, daß er bedingung siefe Ubergabe verlangte.

Im gangen find in ben brutschen Rolonien in Afrika etwa 9000 Europäer (5000 in Sudwell, 3000 in Officiala, 1000 in Ramerun) some 16 000 farbige Selbaten (11 000 in Deutsch-Off, 5000 in Ramerun) eingeseht worden. Gegen brese kampfien rund 70 000 Europäer und 120 000 Farbigel Diese waren pukerbem noch ganz modern bewaffnet. So haben die Rolonien im großen Kriege ber heimat dadurch genüßt, daß sie nicht unbeirachtliche Kräfte fesielten, die sonst auf anderen Kriegesichauplaben hatten verwandt werben konnen.

Die deutschen Schubtruppen hatten aber ben erfolgreichen Widerftand nicht burchführen tonnen,

wein fie nicht von ber Eingeborenenbevöllerung, befonbere in Ramerun und Deutid-Oftafrita, merteft. gebend unterftubt worden waren. In ruhrenber Ereue haben unfere Farbigen alles, mas in ihren Rraften ftanb, beigetragen, um uns in bem übermenideliden Rampf ju belfen. ABabrend Englander und Frangofen ibre Streitfrafte burd Bmangeausbebungen refrutieren mufiten, melbeien fich in ben beutiden Rolonten bie Gingeborenen fremvillig jum Rriegebienft, und zwar in folden Dlengen, bag Bebutaufenbe hatten eingeftellt merben tonnen, wenn wir die notwendigen Baffen und Auseuftung gehabt hatten. Als Trager und Arbeiter bienten fle ju Bebntaufenben der Landesverteidigung. Bejahlung bierfur tounten fie bamale nicht erhalten, be bie Belb. mittel langft erichopft maren. Gie taten es aus Dantbarteit, Erene und auftanbigem Pilichigefuhl. Als bie Deutiden Ramerun rauniten, folgten ibnen jabireiche hauptlinge mit ibrem Anbang, um nicht unter frember herrichaft leben gu muffen. Bare es möglich gewesen, so ware wahrscheinlich bie gange Bevotterung Sudtameruns mit ben Deutschen nach Spanife. Minni abgezogen. In Deutsch-Offafrita war die Anhanglichteit ber Eingeborenen nicht minder groß. Betannt ift bie Beffalt bes hauptlings Rabigi bon Buloba, ber Gift nahm, ale er bie bentiche Biagge niederholen und bafur die englifche Flagge legen follte.

## Die Entwicklung unserer Kolonien bis 1914

Bill man bas in menigen Jahrzehnten kolonialer Aufbauarbeit in unferen Schungebieten Geleiftete gerecht beurteilen, fo ift babei folgendes ju berud. fedit gen

- a) Eigene Kolonien waren fur Deutschland Meuland. QBir batten teinerlei Erfahrungen auf biefem Bebiete. Bie mußten alfo erft viele Berlucht anftellen, mandjes Erperiment magen - und baber natürlich auch einige Feblichlage binnehmen.
- b) Die deutidie Rolonialpolitet ift ein treues Spiegelbilb ber Politit ber Wortriegszeit aberbaupt. QBie fo oft in ber Befdichte unferen Bolles fteben bier berouide Einzelleiftungen und perfonlicher Wageniut dem Unverftanbnis der großen Mafte und ber Misagunit und Rleinlichkeit ber verantwortlichen Rreife gegenüber. Das wirfte fic insbefondere auch fur ben mirtichafelichen Aufban lebr bemmend aus. Es fehlte bie Gretigfeit ber Entwidlung, weil eben eine gentrale Bubrung und eine grougigige, langreift ge Bieticarteplanung nicht vorbanden mar; es feblte bie notige Intenfitat, weil nicht bie Rraft ber gangen Dation binter beni tolonialen Werte frant. Die freie Wirifchaft ber bampligen Beit mar in erfter Einie natürlich nur auf ben eigenen Worteil und Bewinn bebacht.
- c) Die Rolonien mußten wirtichaftlich erft eriditoffen werben. Die vielen Binderniffe und Schwierigfeiten, Die fich bei jebem Anfang auf Dleuland nut unbefannien Dienfchen und Daturteaften in vorber nicht geabntem Dage jeigen, maren junadit einmal aus bem Wege ju raumen. Das Schwergewicht ber Arbeit lag fo in ben erften Sabren großtenteile noch in der Erforichung und Erfandung bes Lanbes, in ber Berftellung von Rabe und Dronung unter ben Eingeborenen, ber Beuchen. und Choblingebefampfung, ber Berfebreerichnegung burd Stragen, Ecfenbabnen, Lelephon, und Lelegraphenanlagen ulm. — fury ber ber Pronterarbett. Die mirtichafilide Dugung mar taum über bae Stabmm der Borbereitungen bmausgekommen, erft feit bem Jahre 1905/00 tonn von einer planmaßigen Rulturarbeit gesprochen werden, alfo blieben bis jum Weltfrieg nur mehr tnapp 10 Jahre. "Es mufite erft alles gewedt und erichaffen werben. Men barf nicht glauben, bağ in Afrita Reichtumer aufgeflapelt liegen, Probutte vorbanden find, bereit gum Abbolen. Wenn in ben teiten Jahren nichts ju bolen fem mird, fo berech. rigt bies teineswegs ju bem Colinfe, bag bas immer fo bleiben wird" (Roblis in einer Broichure

d) Rubem war Deutschland ju fener Reit ein Land mit großen werbenden Anlagen im Auslande, es befaß einen blubenden Augenhandel, bie Weltmartte ftanben orfen, fo bag es aus biefen Brunben obne weiteres die fehlenden Robstoffe taufen tonnte. Co batten wir es bamals nicht notig, unfere Rolonien besonders mienfip und eilig ju erichließen. Deutschland tonnte, wenn es aus frachtlichen ober fonftigen Grunden bequemer mar, feme Robfloffe auch anbersmoher begieben und die Probutte feiner Roloncen nach nabergelegenen Martten verlaufen Latfachlich wurde bancale auch nur ein Teil ber Erzeugniffe unferer Chunggebiete - mie nadiftebenbe Bandelenberfichten bartun - nach Deutschland verfduffi.

Aber trobbem ift in der turgen Worfriegegeit Erftaunliches geleiftet morben! Einige wenige Bablenubersichten follen bas tury zeigen

a) In Plantagenland woren unter Raltur in allen Rotonien gufammen;

1896 11 000 ha 1904 43 000 ha 179 000 ha 1913

b) Dieselbe fleigende Tenbeng ift auch ber bem in ben Rolenien arbeitenben und inveftierten Kapital festjuftellen. Es berrug'

1896 62 Mai. NW 1904 188 M.A. DOM 1912 506 ক্লান্ত চংক্রা

Daran maren rund 400 Befellichaften bezeitigt

### Das ichnelle Emporblühen der beutigen folonien im lehten Jahrgehni " 1905 1914 wor Bem Aciege Unter Aultur genommenes Bhanjungstand Deemogen bet Erwerbsgefellichaften Esjenbahnkilomeler ferng ober im Bouz Gefamichondel im Millionen Mach

c) In Eifenbahnen waren in Betrieb

1896 40 km 1904 479 km 1913 4179 km

Über biefe angegebene Buhl von 1913 hinaus moren noch viele hundert Rilometer im Lau.

d) Bunabute bes Schlifevertebre:

1896 37 Schiffe mit einer Befanttonnage von 94 000 Reg. Zo. 1904 68 Schiffe mit 223 000 Reg. Zo. 1912 138 Schiffe mit 653 000 Reg. Zo.

e) Ein Gefanitbilb ber wirtichaftlichen Erichliebung unferer alten Rolomen gibt uns die Entmidlung ihres Angenhandels. Der Befamthanbel
ber Schungebiete (Ein- und Ausfuhr) entwidelte
ich folgenbermafien

|      | (In   | Man. | RM ) |        |
|------|-------|------|------|--------|
| 1898 | 46,59 |      | 1906 | 153,07 |
| 1900 | 58,12 |      | 1908 | 138,30 |
| 1902 | 65,02 |      | 1910 | 229,68 |
| 1904 | 71,22 |      | 1912 | 263,57 |
| 1905 | 99,23 |      | 1913 | 319,17 |

Der Befamthanbel aller Schuparbiete freg fo von rund 58 Mill im Jahre 1900 auf 319 Mill. fm leuten Jahre vor bem Kriege, alfo um bas Sechsfachel Davon entfallen 157,03 Mill auf die Einfage und 162,14 Mil. auf die Ausfuhr.

f) Fur die Steigerung der Produktion find die Austi begaben kolgender Produkte bemerkensmert Barnamale 1903 41 t 1913 2 700 t Schalbank 1905 1 400 t 1915 20 800 t Kantschult 1905 I 137 t 1913 4 394 t Kett und

Darebfleire 1900 21/800 ( 1913 79 600 1 1000 2011 1913 6 490 1 Mat 10 [809] 511 1913 1 059 t Rattee ,906 230 t 1913 47 745 1 Kr preverge Thermore.

Diebitoffe 1903 6164 1913 4 465 t

Das find einige ber ichlagenoffen und fichebarften Beibpiele ber gesteigerten Produktion in den Rolomien. Der Erport von Robbaumwolle vornedimich aus Offafrika und Togo war feit 1903 gewaltig augestiegen, Robgunimi aus Offafrika, Kamerun und Togo feit 1903 auf das Bierfache; bie Erzeugung von Sifalbanf in Offafrika hatte ich in den Jahren 1905 bis 1913 auf das 15fache



Det Ausfall an Ein- und Ausfuhr unlerer Kolonien beträgt nach fachmännlichen Schönungen im Jahre 1 Milliarde AM

erhöht, so baß ber Gesamtbebart Der tidlands gebeilt mar und balb in andere Lander noch hatte aus gerührt werden tonnen. Eine abnliche Eteigeralig bei den Fett and Otrobitoffen, die un Derstellung von Seite, Schmiermitteln, Futter- und Nabrungsmitteln erforderlich waren Kaffes und Katas, die ausschlichtich aus fremden überlecitien Landern bezogen werden michten und 1913 einen Devischbetrag von 250 und 58 M D RM erforderten, sonnten in wachendem Plage aus den eigenen Plantogen in Kamerun, Togo und ber Sudie eingenen Plantogen in Kamerun, Togo und ber Sudies eingenen Plantogen in Kamerun, Togo und ber Sudies eingenen Plantogen in Kamerun, Togo und ber

Die ftete Entwicklung ber deutiden Schuthnebiete ift bomit bargetan. Ihre Bedeutung für bas Reich wuchs nech mehr mit ihrer nurchmenben fenantiellen Rraftigung.

Deutschland hatte drei Jahrzehnte lang gearbeitet, eben begann bie Saat aufzugeben, ba brach ber Welterieg aus. Die Ernte ift uns verlagt geblieben

To gibt reiche Leute, die jagen. "Reichtum ist eine Last, on der man sehr jamer zu tragen hat! Keiner jehre fich daher danach, daß auch er diese Last aufgebürdet bekommt!" Nun möchte man meinen Wenn Reichtum eine so jawere Last iei, sie dann sech jein mußten, etwas abzugeben von ihrer Last Illiem, das wollen sie dann dach wieder nicht So gibt es andere Völker die jagen "Kolonien sind eine schwere Last "Iber sie wollen von dieset Last nichts abgeben! Sie sagen-"Kolonien haben gar keinen Wert!" Aber trochdem wollen sie dieses "Wertlose" unter keinen Umstanden dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben! Wenn ich vom "rechtmäßigen Besitze" spreche, dann nur in einer zeit und in einer Welt die erfällt ist von den Idealen volkerbundsrechtlicher Sittlichkeit und Sittlamfeit, Und nach diesen Idealen haben wir Deutsche zu einst unsere Kolonien erworden, und nach anderen Prinzipien, die vom Völkerbundsstandpunkt aus lädersten zu verdammen sind, haben wir sie verloren."

© Universitätsbibliothek Freiburg

### Kolonial=Geschichtstabelle

### Borgeichichte

Weit vor dem Beginn dreiflicher Zeitrechnung baben - wie aus der Verbreitung der Raffen hervorgeht - Mongolen, Malaien, hindoffanische und arabische Bolter auf dem Festland wie auf der reichgegliederten Inselwelt Sudostasiens Kolonistion getrieben. Ebensowenig ift an den tolonisationischen Leistungen der Agopter, Uffver und Babisonier, Meber und Perfer zu zweiseln. Auch im Officeraum hat sich Abuliches schon in vorgelchichtlicher Zeit vollzogen.

1400 - 1000 v. Bir. Mit bem Untergang ber fretischen Rultur beginnen bie Phoniter feegehende Schiffe ju bauen und - wie Agopien und Rreta lange vor ibnen - Überfeebandel ju treiben.

Bleichzeitig bie borifche Manberung: Agariche Infeln und Rleinaffen werden von ben Griechen tolonifert

800 - 500 v. Bir. Girieden befiedeln ben Belles. pont, Bosporus, bie Ruffen des Schwarzen Mteeres und Maifilia (Marfeille).

336-323 v. Ber. Merander ber Geoge (Bug burch Borberaffen bis nach Inbien).

Etwa 100 v. Bir. Die QBarager-QBifinger bringen tief nach Rafflant ein und bilben bort Staaten.

### Die Geegermanen

267 - 269 n. Ber, übergneren 20 000 Beruter bas Schmarte Meer, erobern Konfignunopel und bestehen Sindie Briedenlands.

429 n. Bir, feben bie Banbalen von Spanien aach Afreta aber und grunden dort unter Geife rich ein germaniches Reich.

Seit 450 werben von ben Angelfachsen bie fieben Ronigreiche Rent, Effer, Guber, Woffer, Ditangeln, Morthumberland und Mercia ertanipft.

787 unternehmen die Witinger den erften Einfall in England.

844 gelangen die Witinger über bie Baronne bis Spanien, Poringal und ichlieflich bis Marotte.

859 fabren bie Witinger burch bie Meerenge von Gibraltar. Gleichgering werden Witinger erneut nach Ruftanb gerufen.

861 Befteblung Islanbe.

805 bringen Witinger an bas Schwarze Meer unb bis Bojang vor

872 Entideibungsichtacht bei Stavanger: Bufammenichluß aller Bitungerstammte bes Rorbens unter Konig Sarald.

875 - 940 Blutereit von Sattbabu, ber Reftbeng ber norbuchen Rouige,

912 914 Wordringen ber Boroger in Trans-

982 - 986 Bilinger feinmen nach Gronland und nebmen es in Besig (Erich ber Role). 1000 Der Morweger Leif, Sobn Erichs bes Roten, wird auf einer Fahrt nach Grönland von feinem Ziel abgerrieben und erreicht als erfter Amerika.

1266 erreichen Wittinger auf ihren verwegenen Gabrten die nordlichften Puntte Ranabas und entbeden die Barreinftraße.

#### Die Banfe

1000 Brundung bes Stablhofe in Conbon.

1190 Bremer Burger fterten in Aften den Deut-iden Ruterorden

1237 vereinigte fich ber Deutsche Ritterorben mit dem ber Schwertbrüber. Gie beberrichen und tolonmeren in ihrer Blutezeit Prengen, Samogitien (bas bentige Litauen), Rurland, Livland und Eftland.

1370 Waldemar IV. von Danemart wird von ber Daufe geichlagen und niuß ihr im Frieden von Stralfund volle Sandelsfreiheit in Danemart und Schweden und weitgehenden Einfliß auf die Politik der ftandmanischen Länder garantieren.

1400 Mit Beginn bes 15. Jahrhunderts fegen bie Rample bes Sanfebundes um feine Geogeltung nut bem Glandinavilden Reich ein.

1428 gieht die Sante mit 200 Schiffen nab 12 000 Mann gegen Danemart. Kopenhagen wird vernichtet, Seeland und Jutland werben beimgefucht.

1409 England will bie wirtichaftliche Madit ber Baule brechen und ichlieft ben Stanihof in Loubon. Das bebeutet Rrieg. Der Dangiger Paul Benede besiegt 1469 die englische Flotte.

1473 muß England ben Stablbof im Beffe ber Banfe beflatigen.

1937 Buriditung Jurgen QBullemvebers. Die Macht ber Ganfe finte

### Deutsche Rolonialtätigkeit

1683 wurde bie brandenburgilche Flagge in Fort Groft Friedricheburg an ber Guincalufte von Major von ber Groben gebifit.

1772 Der erfte beutide Afritaforider, Friebrid Rourab Bornemann, geboren. Er braun bis jum Miger vor.

1836 - 1925 Georg Schweinfurth, Er erreicht ale erfter Europaer bie Baffericheibe zwischen Konge und Diel.

1831 1896 Gerhard Roblifs. Er hat ale triter europacidier Forfcher gewagt, die driften, feindlichen und ftrengglaubigen Mohammedaner Pordafritas aufwichten und beren Gebiet in jahrzehntelauger Forschungsfätigkeit zu erfinden.

324





Beneral von Lettom-Dorbed ber unbefiegte Berteidiger Deutsch-Dflofeitas

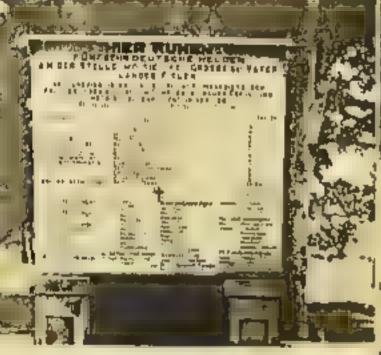

Bedenktafel für die Befallenen der Schlacht von Tanga (3.-5. 11. 1914). Ein zehnlach überlegenen englisch-indischen Espeditionalorps wurde vernichtend geschlagen





Im Befecht von Sandfontein (26. 9. 1914) Sudmeft-Africa gefangene Englander marichieren darch Windhut



willend unter Gelichten abet auch der einer Gelichten bei ander Gelichten bei auch der unter schlichten Verne und Ergebenhaft der fachigen Soldern, die, wie der unglische Geret Geret unter der der Steinschaft der fachigen Soldern, die, wie der unglische Geret der der Steinschaften Bereichten wer. Der hentigen Keirgegelichtet in der dentigen keir der Steinschaften Gereichten der fieten der Geret und der einzelichte einzuliche end poer inglest Geweichten Gereichten Gereichten der einzigen deutschen Gereichten der der der Gereichten der Macht und Stein der Unterschaften der Geschen und niele Kilfsteller und Leisger. In der der Geret der Gereichten der die kilfsteller und Leisger. In der der Gereichten der Macht der Kreiser und Kreiser. In der der Gereichten der Macht der Gereichten der Macht der Gereichten der Macht der Gereichten der Macht der Gereichten der Gereichten der Macht der Gereichten der der Gereichten der Macht der Gereichten der der Gereichten der der Gereichten der Gereichten der Gereichten der der Gereichten der der Gereichten der Gereichten der der Gereichten der Gereichte

- .834—1885 Guftav Dachtigal. Der Erforicher bes inneren Suban, Leitete die fcmerigen Berhandlungen mit Eingeborenenhauptlingen, die ichteblich dazu führen, daß Logo
  1884 unter beutichen Schust gestellt wird. Im
  5. Juli 1884 wird die erfte ichwarzweistrete
  Fabne über afritauischer Erbe in Logo von ihm
  gehift (siehe Bildiette 5).
- 1813 1885 Cefar Cobeffron, Ruf ihn geht bie wirtichaftliche Erichliefung der Gubleeinfelwelt gurud
- 1847 191) Abolf Woormann. Entfaltet reiche wirtichaftliche Tatiafeit an ber Subweiltufte Afritas. Er war fubrent beteiligt an ber Errichtung ber beutichen Rolonie Romerun.
- 1834 1886 Abolf Luderig. Auf Betreiben bes Bremer Raufmanns Luderis murde 1884 die beutide Flagge in Sudwestafrita gebint (fiche Bildfeite 5)
- Um 24. April 1884 janber Bismard an den beutichen Ronful Eippert in Rapftadt folgendes Telearaum in englischer Sprache (ber Originalabjug befindet fich auf Bilbieite 5, links oben).
- Dach Mitterlung bes Beren Luberin moeifeln bie Rolonialbehorben, ob feine Erwerbungen nörblich bes Orange Aufpruche auf beutidien Schut haben. Gie wollen amitlich ertlären, ban er und feine Rieberlaffungen unter bem Schut bes Rechen,"
- 1896-1918 Rart Peters (fiebe Bildfeite 5). 1884 Grundung der Gelegicaft für dentidie Reconflation. Lanberwerbungen in Offafrita.
  - 1885 Rolomoler Schupbrief bes Railers burch Quemard an Peters ausgehandigt. Brunbung ber Deutich-Oftafritanifden Beiellichaft
  - 1887 Grundung ber gweiten Deutsch Ofiafretanifden Geleufchaft, Bertrag mit bem Gultan von Saufibor über Abtretung ber oftafritanifchen Mufte.
- 1853-1905 Dermann Wiffmnnn. Forichungereifen burch Angela (Loonda-TangauptaGee). Schöpfer ber Schubiruppe. Birb 1889
  junt Reichelonmuffar von Offafrita ernannt,
  nimmt 1896 feinen Abidned.
- 1882 Grundung bes Deutschen Rolonialvereins in Frantfurt a. M
- 1885 Grundung der Deutsch-Oftafritanischen Geledichaft. Grundung ber Deutschen Rolonialgesellichaft für Gudwestafrita.
- 1888 Grundung ber Rolomalidmie in Wigen-
- 1890 Canfibar-Beetrag (Eintaufch bes Bitu-
- 1898 Pacherertrag unt China wegen Reautichen. 1902 Erfter Rolonialtongreß in Berlin,
- 1904 Berero Aufftand in Subweft (England ertannte bie Aufftaubildien als friegerubrenbe Portei an und lieferte Baffen).
- . 907 Chaffung bes Meidetelonialamies.

- 1908 Saupemann Erfert besiegt bie letten Aufftanbeiden in Gubmeft und fallt
- 1911 Deutsch-Frangoniches Marette-Abtemmen (Erwerb von Mentamerun).

### Der helbenhafte Rampf unferer Schubtruppe

- 1914 5 August: Englischer Rreuger beschießt vor Dar es falam ben Dampfer genonig".
  - 26. Cept.: Gieg bei Ganbfontein (Gub. weft) über Englander und Buren.
  - 3./5. Mov.: Gieg bei Canga (Deutsch-Oft) über Englanber und Inber.
  - 7. Dob.: Efingtau fallt nach gehimodiger Be-
- 1915 7. Juli' Die Schustruppe Subweft erfreat bei Rhorab gwangigfacher übermacht
- 1916 4. Febr.: Die Kameruner Schnetrappe betritt unbefiegt [panifcies Gebiet (Mani).
- 1917 25. Den.: Lettem-Borbed maridnert in Portugeenich-Oflafrita ein.
- 1918 1./3. Juli. Große Siege bei Mgomano und Mamoturo
  - 31. Ott.; Lettow Borbed maridnert in Britifd.
  - 25. Don : Lettow-Borbed ninft in Abere pen nuf Befehl ber beutiden hemiat bie Abaffen freden fiebe Bilbierte 8).
- 1919 28. Jung Berfagtler Dettat: Raub ber bentiden Rolomen! Artitel 119
- 1920 10. Jan.. Das Werfaitler Dittat tritt in Kraft: Bertreibung und Enteigning ber Re-
- Der Kampf in unferen Rolonien nach Berfailles
- 1927 Die Deutsche Logo. Befellichaft errichtet ihre galtoreien in Lome und Zweiglattoreien im Palinie, Anedio und Aratponie.
- 1930 Die Sauptlinge von Lome lebnen es ab, Frantreich ihre Unterfdrift für ein Werbleiben ber Frangofen ju geben.
- 1933 Mifisandlung beutichgefinnter Sauptlinge, blutige Unruben, Motidrer bes Bundes ber Deutid Logoloute noch Deutidianb.

### Ramerun

- 1924 Rudtauf beutider Pflangungen auf einer Londoner Berfteigerung.
- 1925 Beginn bes beutiden Bieberauf. baues am Ramerunberg.
- 1926 Deutliche Schiffe burfen bie manbatfrangonichen Kuftenplage wieder anlaufen. Zulaffung beutider Staatsangehoriger in Kamerun.
- 1932 Silferufe ber Dualnneger um Mud-
- Deutid Gubmeft
- 1920 Grunbung bes Canbeeverbandes beutidjer 
  €dutvereine

© Universitätsbibliothek Freiburg

1924 hauptling Samuel Maharers wird von feinen Stammesgenoffen in Ofabandja mit schwarzweißroter Flagge begraben. Tondoner Abkommen: Sudweilastita-Deutsche behalten auch als Burger der Sudafritanischen Union ihre beutsche Reichsangehörigkeit.

1926 Deutsche Mebrbert im Canbestat Landesrat ersucht Umsendrigierung, bas Blaubuch ("toloniale Schuldinge") ju vernichten.

1928 Dedwig-von-Brebow-haus in Binbbut er-

1930 Befuch bes Rreugers "Rarierube".

1932 Rapftabter Abtommen über bie bentiche Sprace ale britte Amtefprace.

1933 Errichtung einer bentichen Sausbaltungsichnie in Bubbinf

fiC.d tus C

1925 Beginn beutider Bieberaufban-

1929 Brundung ber bentiden Caule in Lupembe.

1930 Befuch bes Kreuters "Karlernhe". - Mittelbolger überfliegt ben Kilimanbicharo.

1931 Bulaffung benifcher Argte obne englisches Ernnien. Gennbung ber beutiden Schule un Olbeant-Begirt. Grundung bes Berbanbes ber beutiden Prianger

1932 Deutsches Rriegerbenkmal in Bringa.

1933 Brunbung bes Deutschen Bundes.

Der Rampf für den Rolonialgebanten im Reich von Berfailles bis 1933

1919 Unteridriftenfammlung bes Reicheverbatibes ber Rolonialbeutiden gegen ben Rolonialranb.

Funtipriich Lettow-Borbede an bas englische

1922 Grundung ber Rolonialen Reichsarbeitegemeinfchaft. Grundung bes Deutschen Rolonialtriegerbundes.

1924 40-Inbriffeier jur Erinnerung an Die Grundung der beutiden Rolonien,

.927 Grundung ber tolonialen Frauenichule in Menbeburg.

928 - 1931 Flammende Protestlundgebungen geaen bie Einverleibung von Deutich Oftafrita in Britiid Offafrita

.932 Brundung bes Rolonialpolitischen Anites der MSDRD. (Leiter bes Anites: General Ritter von Epp. Geboren am 16. Ott. 1868 in München. 1900 als Freiwilliger jur Betämpfung des Boreraufflandes in China, 1904 mit der Miederwerfung des herero-Aufflandes in Sudwelt btauftragt.)

Kundgebungen ber DEDAP, nut ben tolonialen Berbanden. Der Fuhrer gibt bem Dertreter ber "Daily-Mail" über bie beutiche Rolonialforberung em Interview.

1. Reichstelonialisgung in Frantfurt a. Dt.

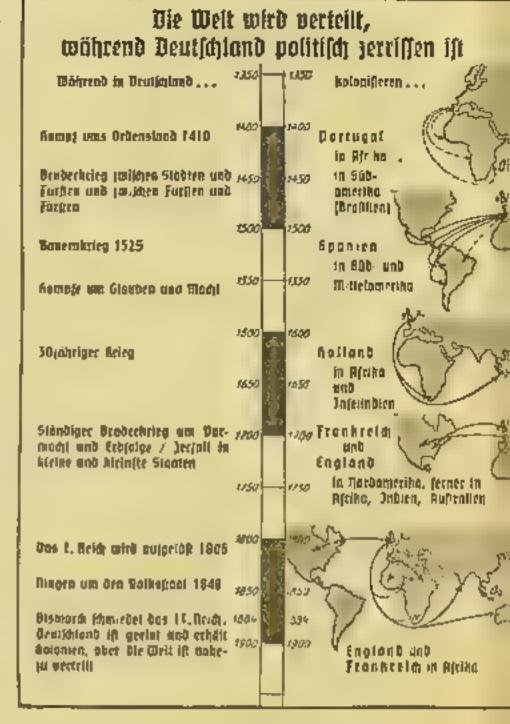

"Die deutsche Ration war bel der eesten Verteilung der Welt im ausgehenden Mittelalter zur Zeit der Entockungen und Eroberungen feer ausgegangen. Als einzige Kulturmacht der Erde blieb sie außerhalb unferes Erdteiles ohne kolonialen Besity. Während andere Polfer – gestutzt auf ihre nationale Einhelt und die geballte wirtschaftliche Kraft - sich Länder und Meere eroberten und damit ben Grundftein legten für Aufftieg und Macht ihrer Staaten, mar das "geilige Romische Reich Deutscher Ration" gu jener Zeit durch die Wirren und Schaden des Dreißigjahrigen Krieges gelähmt, ein unemiges und fraftlofes Gebilde, mnerich zerriffen in gunderte von hab- und ränkelüchtigen Sürskentümern und Stadtstaaten, det in ständiger Sehde miteinander lagen - dazu weltanfchaulich gefpalten in viele diametral entgegengesette Staats- und Lebensauffassungen somit ohnmächtig und unfähig, einem großen politifchen diele auzustreben. Motthias Schmitt Holonien für Deut Glanb"

### A. HIMSIEDI: Das Programm

### der NSDAP, wird erfüllt!

Buntt 3: "Wir forbern Canb und Boben (Stolonten) zur Ernahrung unferes Boltes und Linftedlung unferes Bevölterungsüberichuffes."

Innere und großdeutsche Roumgewinnung

4. Diai 1833: Der Führer ernennt hierl, ben "Beauftragten bes Fuhrers für ben Arbeitssdienst ber Reduktrafter für den Arbeitsdienst. In der Folgezeit wird unter seiner Führung der Arbeitsdienst zu einer großen allumsassenden Erziehungsschule aussgebaut, in der die praktische Arbeit zur Seswinnung und Berbesserung deutschen Bodens eine der Hauptausgaben ist (Kultivierung von Obland, Arbarmachung von Movren, Landspewinnung an der Kulte, Verbesserung schlechten Bodens, Fluszegulierungen, hauss und landswirtlichaftliche Silfe vor allem für Neunedter).

Jusgesemt sind seit 1933 burch bie gesamten Bobentultuearbeiten im Binnenland und an der Külte rund 300 000 Settar Reuland geswonnen worden. Auf dieser Flache tonnten biober 75 000 Boltsgenossen, por allem Bauern und Landarbeiter, angesiedelt werden.

- 7. Dezember 1988: Jehnjahresplan für Lands gewitnung an der Rorbleefülte, (Es ist ble Bes arbeitung eines (Sciantigebietes von 1 200 000 Morgen [380 100 Hettar] vorgeichen.)
- 1. Mars 1935: Saargebiet offizielt ins Reld jurudgegliebert,
- 29. August 1935: Der Führer tann bereite iber 1388 Settar bem Bleeresboden entrisienen fruchtbaren Landes als "Aldolf-Hitler-Roog" einweihen. Die Urbarmachung von Mosren, Odland und Bruchgebieten geht nitaufhaltsam voran.
- 13. Mary 1938; Miebervereinigung ber alten beutichen Ditmart mit bem Reich.
- 1. Oltober 1938: Seimtebr ben Gubeten-
- 16, Mary 1939; Wiedereinbeziehung von Bohmen und Mahren in bas Neich. Errichtung bes Protektorato.
- 23. Mary 1939; Seimtehr bes Memellandes,

#### Porbereitung tommender tolonialer Arbeit

- 13. Juni 1976: Gründung bes "Reichse tolonialbundes" unter nationalsozialistis ider Frihrung (Reichsleiter v. Epp) (fiehe hiers in den Pertrag "Die dentiche Kolonialbewegung heute" Seite II2).
- 14. Juni 1935; Eine bentiche Rolonialtagung in Freiburg erhebt in aller Form Peoloft gegen die Kolonialluge

1836: Die "Afritantiche Fruchtfompanie AG."
in Samburg, ein deutsches Bilanzungss und Meeberetunternehmen berichtet, daß fie in Raswerum bereits 10 bbb ha unter Bananenfuftur bat Abnitche deutsche hotonialaciellichaiten und vor allem deutsche Unternehmer, Sandwerter, Farmer stellen in allen geraubten deuts
ichen Rolonialgebieten unter Beweis, daß Deutsche nuch unter oft schwierigsten Berhält= nissen zu toloniseren verstehen.

20. Januar 1937: Die deutscheitalienische Auswertung der Bodenschaße Abeisiniens wird durch eine besondere Gesellichaft begonnen, in der die deutsche Finanz und Technik mitarbeiten und die deutsche Industrie ein Borzugsrecht auf 25 v. H. des wirtschaftlichen Erfolges hat.

15. Januar 1938: Eröffnung bes Forichungsinftitutes für beutiche Secgeltung in Blagbeburg.

18. Januar 1939: In Windhut beichließt eine Delegiertenversammlung bes "Dentichen Sudswestbundes" unter anderem einstimmig: "Det Deutsche Sudwestbund sieht auf bem Boden der moralischen und sachtichen Berechtigung ber deutschen Kolonialsorderung und wendet sich in geichlostener Abwehr gegen die von der Sibswestaftela-Liga betriebene Unnettionopolitik sowie gegen alle Berluche, das deutsche Manetonopolitik batogebiet zu verdrangen."

### Der Juhrer fordert Rolonien

17. April 1923: "Unfere Bewegung bat feinerzeit bei ihrer Grundung deet Forberungen aufgeftellt;

- 1. Befeitigung bes Friebenovertrages;
- 2. Bufammenichlug aller Deutichen;
- 3. Grund und Boben que Ernahrung unjeter Ration."

(Mus einer Rebe in Munchen.)

Weitere Gelate ans ben Reben ben Anberen jur Rufangel. beiberung enthalten bie eingenen Be jenge beiber An ge

### Sragen und Antworfen

Frage : 3ft bie Landarbeiterlebre gleich ben anderen Berufelebren eine Jacharbeiterandbilbung?

Anemore: Der Cantarbeiterberuf ift heute mie feber autere Beruf als Jacharbeit anzuleben. Allen Canbarbe terlebrlingen, bie ibre Anobiftungsject erfolgreich hinter fich ge bracht baben, wurd ber Lanbarbeiterbrief ausgehändigt. Der bint ie eine eine beiden in bie fach und vebnungsgemaßt Aus bir ung un, en preide bem Gefellenbrief ber nichtbanerlich.e berungspurzen

Graget 3f ber Blocheifer Politifder Leiter und barf e Um joim jingen?

Natwort: Coiern bee Blodbeifer ber DEDID Parteigenoffe ift, tann er vom Arcibleiter jum Politiden eine ernannt merben. Dit ber Cenenvung jum Politiden ber ir ft aud bas Recht jum Tragen ber Uniform verbunden bit nu bin Dieffrang eines Mitarbeitere ber Ortsgruppe refisiten. Die Dienftleiftung bes Wodbelfers regelt ber Modbelfers

Arage: Wiemel Emmobner gablt bas Brogbeutide

Antwore: Dach bem Ergebnis ber letten Belfejablung beiragt bie Einwebnergabl bes Groftentiden Reiches ohne bas Proteitorat Bobmen und Mabren 79,8 Dillionen, mit bem Proteitorat Bobmen und Mabren 80,0 Millionen,

Begennber ben letten Zühlungen bat die Bevollerungs, jabl im Meichugebiet ohne Memelland und Protesteral um 3,2 Millionen gere mehr als 4 v. H jugenommen, Diele 3 n. bine gebt im be Parrinadie auf den Geburtenaberichalt im alten Reichegebiet zweid. Die Bevöllerungsbichte beiträgt 176,4 Sinnehner je Quadrattiloweter

### Schrifttum zum Programmpuntt 3

Bur Erweiterung und Bertiefung ber Beitrage bes vorliegenden Seftes wird auf folgende im "Schulungsbrief" bereits gebrachte Arbeiten bingewießen:

Morbischen Rasseichieffal in mei Jahrtonfenben. August 1934, — Banfe und Rittererden im Jug nach Often. April 1936. — Beie Besomtfolge August 1936. — Bolt obne Raum, Movember 1930. — Deutschlands Recht auf Rolonien, Mart 1937. — Rolonien für bas Reich. September 1937, S. 335. — Deutschlands Bevöllerungsbichte, Jehrung 1938. — Um Blut und Boben, Oftober und Ronember 1938.

4

General Mitter von Epp: "Die heutige Bebeutung von Raum und Robftoffen" - "Deutschlande Rechtsauspruch auf fein toloniales Eigeneum" - "Der beutiche Grandpunte in der Kolonialitage" - "Deutschlands teloniale forderung" Jobes bieler Beite, nie Monustript nebundt, ju beziehen durd: Bresteum tes Ralenialpolitifen Amter Nünden.

Rrumbad, Dr.: "Frang Ritter von Epp - Ein Leben für Deutschlaub"

Cher Berlag 19th. In Seiten, Brein 6,50 R.B. (Onaficitide Erpobition S. 1431). Orlog in Deutich Sedweitstrifa & 1831.
Deutichlande Relanialpolitifer & 24311. - Bebe Budbeipredung
Shulangebrier 1,70, & 48.)

Bauer, Dr. D.: "Dentidlands Rolonialforberung

Gorberungen ber beurichen Raum- und Robitsfinot Berlag von Richard Bauer, Leipzig 1938, 110 Geiten, Preis 2,60 RR.

Bauer, Dr. S., "Colonien im Dritten Reid" Berlag Wellbeutider Brobachter, Roin 1936, 2 Banbe, elwa 200 Seiten, Preis 28.50 RM

Dresler, Dr. A.: "Das italienifde Rolonialreid"

Burg, Paul: "Bermann von Wiffmann. Gin beutider Rolenialpionier"

Erkfin & Laiblin, Reutlingen 1936 Commlung "Aus meiter Well", Rr. 122. 20 Ceiten, Preis - fin Rige

flider, Mart: "Rotonten auf bem grunen Tild" Deutschlande Meg nach Uberfes Rammabereverlag, Berlin iben 1901 Getten, 4,86 R.M.

Bunte, Alfredt "Carl Peters - Der Mann, ber Deutschland ein Imperium icaffen wellte" id Leiten, Brein D.Bu RM, Berlag Metten & Co., Berlagsanhatt, Berlin

Brenffen, Guffan: "Deter Moore Jahrt nad Gub.

Ein Betbjugsbericht, & Grotefine Berlen buchundlung, Berlin. 307 Seiten, G farbige Bilber; Bern 2.00 RR.

v. Frebtagb-Loringboven: "Das Mandoteredt in ben Lauefden Kolonien." Quellen und Materialien Dunder & Sumblott, Bunden 238 345 Seiten, Breis 30, - RR.

Broffe: "Oftoliatifde Erinnerungen eines Retontale und Austanbadeutiden" Reuer Giffer Berlag, Danden ibm. 225 Beiten, Breis 5.40 NO.

Brinn, Danet "Bolf obne (Ranm" Ungelbegte Ausgabe in einem Band 13m Seiten, Preis & lo Rot. Berlag Albert Lungen Die Müller, Munden 1930.

Dillen-Biegiele, A.: "1000 Jahre bantide Releni-

Ein Mabtheltabemeis Beraungegeben unter Milarbeit ber Schulungsamtes ber Roloniatpolitifden Amies ber Roburg. 100 Seiten Tert und 6t Rarten, vorausfichlicher Breis 3, RIN Bering Comin Runge, Berlin 1920.

Jacob, Ernft Gerbard: "Deutide Rolonialpolitit in Dolumenten, Gebanten und Geffalten in ben lehten 50 Jabren"

Dieterich'iche Mertagebunganolung, Beippig 1937. 699 Geiten, 5. - RDf.

- "Anipend une Quille" Eine felenialbeutiche Mahnichtlit. Geseitwort von Genverneur Dr. h. Schnee. B. Seiten, farlaniert 1,30 AM. Dieferich iche Berlagobuchbanblung, Lespite Johannsen, B. R., und Kraft, Bit "Das Relonial. problem Deutschlaube"

Sortung-Berlag, Samburg 1937, 34 Geiten, Greis 1,50 RD.

Rarlowa, Rubolf: "Die mirtichaftliche Seite bes beutiden Relenialveobleme". (Mortreg) Rabihammer, Stutigart, Berlin 1938, 21 Geilen (Schriften ber bi. 2Birticaftemifenich, Gei.), Preis 1,10 RM.

Sarfiebt: "Der weife Rampf um Afetta"

Sb. 2, Deutschland in Afrita, Berlog Stollberg, Berlig 1838.

Rubne, Lothar: "Deutidlands toloniales Der-

Saurbruder Druderri u. Berlog, Ganrbruden 1938, 100 Gellen, Poris 1,- R.M.

- "Das Rolonialverbrechen ben Berfailles" Die Ranber von Berfailles, bie Manbatare und bas etatifiliche Billetrocht: Die Lotengraber ber weiben Steinnialberrichaft Steuriche Liert-Unp., Graf 1839, 136 Getten, Preis 2,20 RM.

Runte, Paul D.: "Das Bolfsbuch unferer Rolenien". 208 Geiten n. 200 Ibbilbungen, 2,90 Sim. Berlag Beorg Dolbeimer, Leipzig 1938.

Gin verjoblich und anichaultd bebilberten Mert über bie Ge-

Rrobne, Audolf: "Der Schatten ben weifen Mannes." Eine Relenialgeschichte in Lebensbilbern 202 Seiten n. 32 Abbilbungen, 4,80 MDi, Unten Deutsche Auclagegefellichaft, Stuttgart.

Die größten Berfonlichteilen in ber Abioniolgeschichte zu verteigen und femit aus ben Beiftungen ber Mergangenbeit bebentente meltgeichichtliche Jufammenbunge for bie Giegenmert berauszuhrlien, in ber Zwed biefen Ruchen,

lange, Dr. Dr. Friedrich: "Dir muffen wieber Ro-

Mobilatbine Welt-Manbfarte im Magneb 1 : 35,000,000, 3m Umichtag gefalgt 4. AN. auf Leinwand mit Gibben 8. ADI. Dietelch Reiwer, Berlin 1838.

n. Leitem-Borbed: "Meine Erinnerungen aus Oft.

Berlin R. R. Rathfer, Berlin und Leinzig 1938, 502 Getten, Brein D. R.M.

R. J. Rochier, Belogig 1837. 302 Beiten, Breip 4,90 Mul.

Period: "Die Rolonialfrage im Brieben von Berfailles"

Mitter und Coin Will 246 Geiten, Breis 6,00 MM.

Mitter, Pani: "Der Kampf um ben Erbraum" Rectom, Beiping 1996, 308 Seiten, Brete 7,20 R.W. (Ausführliche Beiprechung Ichniungebrief 8.1996.)

Nebrbach, Paul: "Deutschlande feloniale Forbe. rung" Saufentifce Bertagonnb., Bamburg 1937, 160 Gelten, Preis 5,88 RM.

Comitt, Mattbias: "Kolonien für Dentichlanb", eine Forberung ber nationalen Chre, bes gleichen Rechtes, ber mirlicaftlichen Macwentigfeit,

72 Seiten, Beriton-Ottan. Mit id Shbilbungen, Berip fartoniert 2,20 Rin. Franch for Beriagobumbandlung, Stuligart.

Schreiber, Dr. Joodim Bans: "Die beutichen Rolonien unter besonderer Berudiidtigung ibrer Stellung als Mandate ben Wolferbunden" Jerd Dammlers Berlog, Berlin und Bonn. 1915. 132 Gelten. Berte 6,50 MM. (Gottlekung folgt)

#### Bur vorliegenben Belge.

Der Auflag Rubeli Arobne "Rolonien — Begeiff und Entwidtung", tie Rarte jus Ruptleifte Seile 206 femie die I neugezeich wien Rorren Seite 27 wurden dem Gud "Der Schalten ber welben Mannen" entnommen ihrbe abige Buchbelprechung). Der Beitren Raltbins Schmitt "Catmidlung unferer Relenten bio 1914" ift ein Bubung aus "Relenten for Deutschland".

Die Mujnahmen ju ben Bilbieiten ftammen von: Ganble (1): Sittorien Photo (1); Dr. Miotamp (1); Schert (8); Reichtofonialbund (15); Steinhoff (4); Wissierer (1); Haedel (1); Dr. Jacob (11: Archin Amt ihr Schulungobilele (1); Rumbucher (1); Registif (1); Auslandiergantieten (1).

### Auflage ber Juli. Folge 4,9 Millionen

Nachbruft auch auszunsweise, nur mit Genedmigung bes Beringes und der Schriftleitung. Hernunge ber i Der Acidoorgantfationstetete - hauptlichtlungsant, haupfichriftleiter and verantwertlich für ben Gejamlindalt: Reichnamisleiter grang H. Wowertes. ihm, (iur bit ber Richnamisleiten grang H. Wowertes. Ihm, (iur bit ber Richnamisleiten grang Baterfir, 15. Fernent; Wolfen Manden 2 (18. M. 359), verantwertl, für ben gefalben: Hoppischaftlangen Berling Berling Gill (M. Jimmerfir, 57. 91 (Jentralverlag ber ASTAS), fierentlich für Getnarfprag Sammerfir, 116071, für Delegesprach 110022.

Drad: M. Rüfter a Sohn RG. Berlin S. G.

Ein Gesicht, das sich sedem Deutschen einprägen muß! Roosevelts Parteigänger:

# Die Juden in US21.

von Dr. Bane Diebow

Uber 100 Bildbofumente mit erläuterndem Teet



Vertieinerten Umfallagbiid ber Brofdiure

KWI. 1,-

Erhältlich in allen Budhanblungen

Zentralverlag der MSD2lp., Franz Eher Machf. G.m.b.B., Zerlin

Goeben

nanaith)as



Titelseite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin / Oben: Medaille auf die afrikanische Expedition des Großen Kurfürsten

### Schrifttum zum Programmpuntt 3

Bur Erweiterung und Bertiefung ber Beitrage bes vorliegenden heftes wird auf folgenbe im "Schutungebeief" bereits gebrachte Arbeiten bingemiefen:

n gwei Jahrtaufenben. Auguft rben im Bug nach Often. April August 1956. - Bell obne ack Dentidlants Recht auf Relo. bien für bas Reich. Geptember 8 be Bevollerungebichte. Gebruat na a. Olinber und Morember 1938. 8 Die beutige Bebeutung 3/Colo eifen" - "Deutidlanbe a toloniales Gigentum" bpunft in ber Rolonialof feloniale Forberung" 40 fript gebrudt, to belieben burch: en Amtes Danmen. Ritter von Epp - Gie 9 Preis f W AN (Obaneliche Co-White Troller Gubmestatrita if telfr 3. 2011 - fiche Buchbeiprechung ¥ ante Kolonialjorberung me und Redtelinet, Merlag ven 10 Getten Deeis 2 on Ran 63 enta en im Dritten Meid" ter Rain 19.06 2 Banbe, etwa 10 Magi N ulienifde Kolonialreid" on Biffmann. Ein beutider 1906 Cammlung Aus metter 10 - 20 931 auf bem grunen Eifd" ed Remmeboreverlag, Berlin gunt 5 Œ tere - Der Mann, ber frum icalien wellte" of Metten & Ca theringennitall. 0 Moers Babre nad Gub. Yellow be Beelegebuchhanblung, Berlin. 4 ren 2,50 KW. as Manbateredt in ben Boellen und Materialten 1938, 845 Seifen, Peris III. - RM. rinnerungen eines Reeutideen" 1935, II's Beilen, Brete 5,40 MM. een ne Manm" and tret Griffen, Breis & 50 RER. et, Dianden 1906. 5 Jabre beutide Relegideneben unter Mitorbett bes eltiliden Unter Der 102020. natuu ficilider Preis 3, Kull Cyan entide Relenialpelitit nten und Geffalcen in 3 jung, Leipzig 1037, 636 Seiten, iff, Gelectwort pun Geobergent element 1,50 RDi, Dieterich iche W. Blu

Johannfen, G. S., unb Rraft, D.: "Das Rolonialproblem Deutidionba"

Bartung Berlag, hamburg 1937, 84 Seiten, Brets 1,50 RM.

Karlowa, Ruboli: "Die wirtichaftliche Geite bes beuriden Relenialprobleme", (Beetrag) Rabibammer, Stuttgart, Berlin 1938, It Gelten (Schriften ber bt Mirtidaltemiffenich, Gel.), fireis 1,10 RM.

Karftett: "Der meifte Kampf um Mirita" 53. 2. Bentichland in Afrita. Berlog Ctalberg, Berlin 1998.

Rabne, Lothar: "Deutfdlanbe toloniales Dermachinie"

Soarbruder Druderei u. Bertag, Snatbruden 1935, 190 Gellen, Preis 1,— KDI,

- "Das Rolonialverbrechen von Merfailles" Die Rauber von Aericilles, die Manbotare und bas elatifitiche Bollerzecht: Die Totengraber der meißen Kolonialberrichatt. Stei-rifche Bezl.-Anft., Grag 1930. 130 Seiten, Preis 2,20 RMZ.

Runte, Paul D.: "Das Waltebud unferer Rolo. nien". 308 Geiten u. 200 Abbilbungen, 2,90 MM. Berlag Georg Dellheimer, Leibzig 1938.

Ein porguglich und anichaulich behilbertes Altert über bie Gedicite ber gelemten beutiden Rolonifationsarbeit.

Arobne, Rubolf: "Der Schatten bes weißen Mannes." Eine Rolenialgeichichte in Lebensbilbern, 202 Seiten u. 32 Abbilbungen, 4,80 R.M. Union Deutscht Derlagegeiellicaft, Stutigart.

Die großten Berfonlichteiten in ber Aufontafgeichtchte ju mettolgen und fomit aus ben Beiftungen ber Bergangenbeit be-beutenbe welngeidichtliche Bulantmenbunge für bie Wegenmari berausguliellen, if per jord biefes Buches.

Lange, Dr. Dr. Friebrich: "Wir muffen wieber Rolouten baben!"

Mehrfarbige Welt-Manbturle im Maghab 1. 35,000.000, 3m tine ichiag gefatzt 4,- AM., auf Leinwand mit Stäten R,- Bent Dietrich Retmer, Berlin iftis.

D. Lettem Berbed: "Meine Erinnerungen aus Dft. afrita"

Berling & 3. Roebler, Berlin und leipzig 1938, 302 Geiten, Beets 3. - RIR.

"Deia Cafaril Deutschlands Rampf in Oflafrita" R & Rochier, Beipzig 1907 262 Griten, Wreis 4,60 9191.

Peridet "Die Rolonialfrage im Brieben bon Berfaillee"

Mittiee und Goon 1920, 248 Seifen, Preis 4,05 9(9)

Rieter, Paul: "Der Rampf um ben Erbraum" Artiam, Leipzig 1936, 338 Seiten, Preis 7,20 RDt. (Ausfahrliche Beiberchung Spillungsbeief billing)

Robrbad, Paul: "Dentidlands foloniale Boche. e un g'' fiantentifce Berlagiank., Samburg 1937. 180 Geiten, Prein

Comitt, Dalibias: "Rolonien fur Deutschland", eine Forterung ber nationalen Chre, bes gleichen Medites, ber wirtidaitliden Plotmendigfeit.

TE Beilen, Beriton-Otton, Mit 40 Mbbilbungen, Breis fartoniert 2,40 RE Granch iche Mertagsbuchbanblung, Stutigurt.

Schreiber, Dr. Joadim Bans: "Die beutiden Rolo. nien unter beionberer Berilditatigung ibrer Stellung ale Manbate bes Bolferbunben" Ferb. Dummlern Berlag, Berlin unb Bonn. 1925, tal Geilen, Breis 6,50 9128. (Nortfetjung folgt)

#### Bue vorliegenben Folge.

Der Auflag Ruboll Arabne "Rolonien - Begeitt und Entwick-lung die Karte jur Rupfleifte Seite 236 fowie die it neupeneich-neten Rapies Geite 207 wurden dem Auch "Der Schnitten be-welben Manne entwommen (fiebe eleige Huchbelprechung). Der Beilrag Rollings Schmitt "Entwickung unferer Rolonien bis 1914 ift ein Austug aus "Rolonien für Drutschlund".

Die Aufnahmen zu ben Bilbleifen fidmmen aon: finnbie (1): hifterien Photo (1); Dr. Mistamp (1); Schotl (8), Reichelelonialbund (15), Steinbell (4); Winterer (1); finedel (1); Dr. Jorob (11: Breit Ment fille Schulungobeteie (1); Rumbucher (1); Reg-feff (1); Auslandsorgantfalion (1).

#### lge 4,9 Millionen

aut mit Genehmigung der Bertinors und der Schriftleitung, her aus ginder ber Melchoorganisme, habei gegefchiftleiter and voranimordlich für den Gesantlaball Archen volleifer Frank h. Womertes, ucht), Alanden, Bereit. ib Feintel bordet (Bolfach Manchen 2 u.S. R. 201), veruntwortt. für Gille R. Billionsamt der ASPIG Benare Berlog: fran Eber Kacht Gmin, Jurigniederlaftung Berlin Burden bei Berling Berling

328

© Universitätsbibliothek Freiburg